

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



UNS. 176 D. 12



Vet. 60- II 3.202



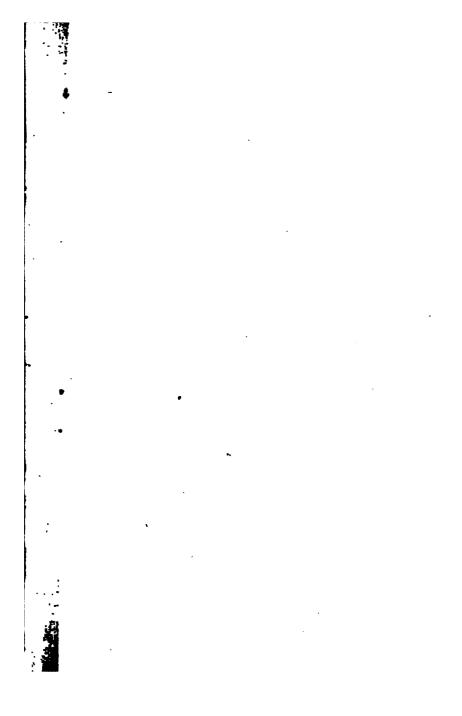

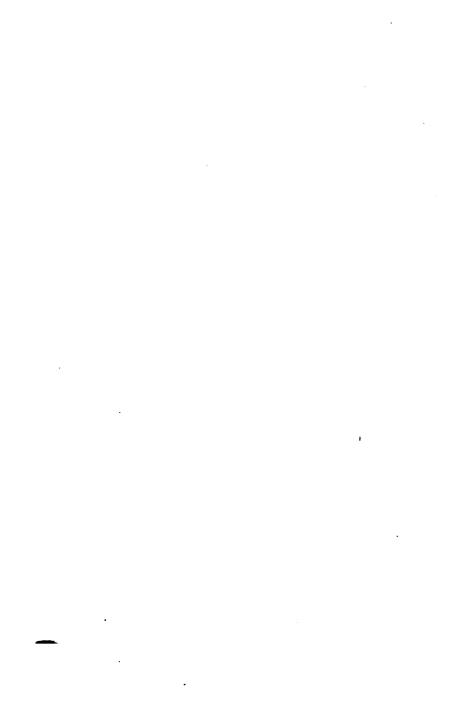

# Göthe und Schiller

in

ihren Beziehungen

zur

# Frauenwelt.

Dargestellt in zwei Abschnitten nebst Zusätzen und Anhängen

bon

Dr. Julius Emil Anefchte.



Rürnberg.

Sauer & Raspe.

(Julius Merg.)

1858.



Drud ber U. E. Gebald'ichen Officin in Rurnberg.

Den Einfluß ber Frauen in ber Geschichte läugnen wollen, hieße bas moralische Element barin tobtschlagen.

(Bilb Bachemuth in mundlichem Bortrage.)

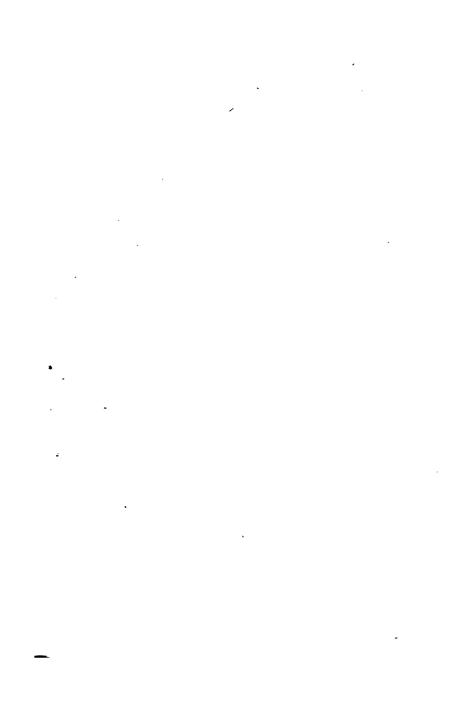

### Vormort.

Die Geschichte unseres Bolkes weist keinen eigentlichen politischen Rationalcharakter auf, der den gesammten deutschen Stämmen in gleichem Maße nahe stände. Bom Kaiser Joseph wissen die österreichischen Lande, vom alten Friz und von Held Blücher weiß Preußen das Meiste. Aber die Einigkeit, deren wir im Staatsleben ermangeln, ist uns zu Theil geworden auf dem Gebiete der Poeste, und die Ramen Göthe und Schiller werden im Norden unseres großen Baterlandes mit ebensoviel Liebe

und Berehrung genannt und gepriefen, wie im Su-Göthe und Schiller find in der That die den. nationalsten Charaftere des deutschen Bolles, und nicht nur ihre Dichtung, sondern auch ihre ganze und eigenste Berfonlichkeit ift unser Aller Gemein-Wir nehmen an den Boeten Gothe und aut. Schiller nicht mehr Antheil, als an den Menschen, wir wiffen von jenen soviel wie von diesen, und nennen fie in erfter Reihe nicht nur, wenn wir un= fere größten Dichter, fondern auch wenn wir unfere bedeutendsten Männer zusammenzählen. Sie ma= den unferen Stolz aus nach Außen, gegenüber fremden Bolfern, sowie für das innere Bewußtsein, welches ein Jeder von uns in fich trägt; benn wir fagen gern von ihnen und durfen fagen, fie feien das Abbild unfrer Nation in feiner ethischen Gigenthumlichkeit, wie in feiner poetischen Begabung.

Ueber die Begebenheiten ihres Lebens und über That und Inhalt ihrer Schriften find bereits hunderte von Werken durch den Druck bekannt ge-

worden. - Denn das ift ja der Banber, welchen das Genie ausübt, daß es Alles, mas denkt und fühlt, zu fich beran oder emporzieht und in feine Rabe bannt, und bas ift ja ber Segen, welchen es bis zu den fernften Generationen hinunter verbreitet, daß an feiner glamme fich aller übrigen Denschen Geiftesträfte und Talente entzünden. ben bis oben binauf gefüllten Bucherschränken ber Bothe=Schiller=Bibliothef stebend, in der man die Ramen auch der begabteften jestlebenden Schriftfteller nicht vermiffen wird, konnte uns nun aber wohl ein Bangen ergreifen vor dem Wagnig, die Refultate privater Studien über unfre beiden Dichterberoen gleichfalls noch der Deffentlichkeit anheimge= ben zu wollen. Denn ift nicht eben, mag auch bas Thema meines Buches noch fo feffelnd und gehaltvoll fein, schon so viel darüber geschrieben und ge= sprochen worden, daß nun eine Abhandlung aus meiner Reder gang überflüssig erscheint?

Diefer Gebante ift - ich fann es versichern

- gar oft in mir aufgestiegen, bis ich mich endlich doch noch entschloß, meine Schrift in den Buchhandel kommen zu laffen. Indem ich das aber thue, geschieht es in verschiedenem Sinne und mit dop= pelter hoffnung. Dem großen lefenden Bublifum übergebe ich meine Arbeit, indem ich für fie ben Maßstab in Unspruch nehme, welchen fich Bilbelm Bachsmuth einft für feinen "Mufenhof in Beimar" auch erbeten bat. Dein Bunfch ift nämlich, es moge, da in meinem Berte gleichfalls "eine Menge Geftein, das einzeln ichon zur Schau gelegen bat, zu einer Mofait zusammengefügt wirb, nicht fowohl in Betracht gezogen werden, ob der einzelne Stein ichon gesehen worden, sondern wie die Runft der Augung fei": und wird es anerkannt, daß mir "die Berbindung vielfältiger Bertftude zu einem ge= fälligen Ganzen gelungen ift", so habe ich mein Ziel theilweise icon erreicht. Der Beurtheilung einer gelehrten Rritit aber überlaffe ich mit Bescheidenheit die Antwort auf die Frage: ob ich nicht die fammtlichen 3wede, die ich mit Abfaffung

meiner Schrift verband, erlangt habe? 3ch verweife sonach die bochachtbaren Männer, welche als Renner ber Gothe = Schiller = Literatur mein Buch nicht nur lefen, sondern auch prufen werden, nicht sowohl auf die Stellen, wo bekannte Thatsachen und Begebenheiten schlecht und recht ergablt werden mußten, um Bollftandigfeit ju erreichen, fondern vielmehr auf die, wo ich fritisch zu verfahren suchte, d. h. wo ich mich bestrebte, mancherlei Irrthumer, die unbemerkt auch von sonft scharfsehenden Augen fich eingeschlichen hatten, zu bekampfen, und mancherlei neue Anfichten und Behauptungen aufzustellen, die man vielleicht nicht als falfch wird zurud= weisen können. Die Rapitel 6 und 7, 9 und 10, 12 und 13 des erften, sowie die Rapitel 5 und 6, 8 und 9 des zweiten Abschnittes möchten es besonders fein, welche in diefer hinficht zu erwähnen waren.

Schließlich seien mir aber noch einige specielle Bemerkungen über die Zusätze zum ersten Abschnitte und die Anhänge zu beiden gestattet. Jene ent=

ftanden aus einer Selbstfritit meines Buches. Denn als ich an zwei Stellen Irrthumer gewahr wurde, als ich bei nachträglicher Lecture einige Unklarbeiten im Ausbrucke bemerkte und bie und da eine genauere Darlegung ber Brunde für meine Ansichten zu vermissen glaubte — da schrieb ich diese Bufate, auf welche die Aufmerksamkeit meiner Lefer zu lenken, ich sonach mich besonders gemuffigt fühle. Zugleich ward mir durch fie Gelegenheit, anzugeben, ob und in wie weit meine Annahmen von denen differiren, welche die Autoren einiger erft während bes Drudes meines Buches erschienenen Werke vertreten. — Was endlich die Anhänge zu beiden Abschnitten anlangt, so enthalten fie, wie auch thre Titel besagen, Andeutungen zu einer Charafteristit ber poetischen Frauenschöpfungen unferer beiden Nationaldichter. Sie stehen aber vielleicht nicht am unrechten Orte gerade in einer Schrift, welche jene weiblichen Wefen, die Gothe und Schil-Ier im Leben nahe traten, ins Bereich ihrer Betrachtung zieht; die Luft, von diefen zu jenen binüberzubliden, lag so nahe, und ich rede mir gern ein, daß fie auch von meinen Lesern getheilt wird.

Und somit sei benn meine Arbeit getroften Duthes dem Schreibpult entnommen und aus der stillen Studirftube in die weite, laute Welt gesendet. 3br Eintritt in dieselbe findet - ich freue mich deffen mabrhaft - unter gunftigen Ausvicien ftatt; benn ben Berlag übernahm ein Mann, der felbft barin gu einer Zeit, wo es noch schwerer war, als jest, und wo noch viele seitdem zu Tage geförderte Quellen verborgen lagen, mit Ehren schriftstellerisch gewirkt hat. - Dir ifts aber nun zu Muthe, als konnte ich mein Werk noch beruhigter der Deffentlichkeit anheimge= ben, nachdem ich Alles, was ich um seinetwillen auf dem Herzen trug, durch die Macht des erlöfenden Wortes heruntergenommen und fund gethan habe. Aus foldem Beftreben entstand diese Borrede, an welche der Verfaffer nun noch den Wunsch anschließt: Möchte fich doch mein Buch Freunde erwerben bei Alt und Jung, bei würdigen Männern

und bei gebildeten Frauen. Möchte ihm der Gelehrte ein Plätchen in der Ede seines Bücherbrettes gönnen, und möchte es, wenn nun bald die Rerzen der Weihnachtsbäume sich wieder entzünden werden, auf manchem Tische zu sinden sein, wo für Gattin oder Tochter Geschenke von lieber Hand ausgebreitet liegen.

Dresben, im November 1857.

Dr. Emil Aneschke.

# Inhaltsverzeichniß.

### Erfter Abschnitt.

## Göthe und die Franen.

|                                                                                                                       | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Rapites.                                                                                                       |       |
| Die Frau Rath. — Schwefter Kornelia                                                                                   | . 1   |
| Zweites Rapitel.                                                                                                      |       |
| Göthes Knabenjahre in Frankfurt: Des Derones Schwester 1759                                                           | . 13  |
| Drittes Rapitel.                                                                                                      |       |
| Göthes erftes Junglingsalter: Gretchen von Offenbach. Charitas Meigner von Worme 1764—1765                            | . 19  |
| Biertes Kapitel.                                                                                                      |       |
| Göthes Studentenjahre in Leipzig: Die Hofrathin Bohme.<br>Annette Katharina Schontopf. Friederite Defer 1765<br>—1768 | . 27  |
| Fünftes Rapitel.                                                                                                      |       |
| Göthes Rudtehr nach Frankfurt. Krantheit und Genesung. Die schöne Seele. — Zwei Freundinnen in Worms. 1768—1770       | . 44  |
| Sechstes Kapitel.                                                                                                     |       |
| Göthes Studienzeit in Strafburg: Zwei Gespielinnen. Die<br>Schweftern Emilie und Lucinde. Friederike von Ses          |       |
| Senbeim 1770—1771                                                                                                     | . 49  |

| Ciahanta Banital                                                                                                                                                                               | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Siebentes Rapitel. Sothes zweite Rudtehr nach Frankfurt: Der Bertraute und ber Banberer. Ein Genius ber Liebe im Berborgenen. Das Gedicht an Lisette.                                          | . 71  |
| Atchtes Rapitel.                                                                                                                                                                               |       |
| Der Sommer in Wetslar: Charlotte Buff und ber "Brau-<br>tigam." Der herbst in Coblenz: Maximiliane la<br>Roche 1772                                                                            | . 76  |
| Reuntes Rapitel.                                                                                                                                                                               |       |
| Die Entstehung bes "Gog" und bes "Berther." Maximi-<br>liane und bas Chepaar Kefiner in ihren Beziehungen<br>zu genanntem Romane. Das Mariagespiel und bie<br>Entstehung bes Clavigo 1772—1774 | . 94  |
| Behntes Rapitel.                                                                                                                                                                               |       |
| Lilli, die Braut. — Briefwechsel mit Auguste, Gräfin Stollberg. Das Gebicht an Lottchen. 1774—1775                                                                                             | . 114 |
| Cilfted Rapitel.                                                                                                                                                                               |       |
| Aufbruch nach Weimar: Gothe ber "Frauengunftling." Das berzogliche Liebhabertheater und Gothes poetische Wirksamkeit für basselbe. 1775—1783                                                   | . 148 |
| 3 w 8 l fte 8 Rapitel.                                                                                                                                                                         |       |
| Charlotte von Stein. Herzogin Luise. Gothe in Italien:<br>Reisebekanntschaften. Die Entstehung der Iphigenie<br>und des "Tasso." Anfange des W. Meister 1776<br>—1826                          | . 161 |
| Dreizehntes Rapitel.                                                                                                                                                                           |       |
| Chriftiane Bulpius, nachherige Frau von Gothe. Die Ent-<br>ftehung ber romifchen Elegieen und venetianischen                                                                                   |       |
| Epigramme. Bettina, die Gaudlerin 1788-1816.                                                                                                                                                   | . 194 |

| Bierzehntes Kapitel.                                                                                                                                                         | Seite      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Madame Guachet                                                                                                                                                               | 221        |
| Fünfzehntes Rapitel. Göthes poetische Thatigkeit für das jungere Liebhabertheater. — Göthe als Theaterintendant. — Göthe in afthetischen Birkeln und als Gelegenheitsbichter | 222        |
| Sechzehntes Rapitel.                                                                                                                                                         |            |
| Gothes Briefwechfel mit einem Kinde 1807—1824                                                                                                                                | 239        |
| Siebenzehntes Rapitel.                                                                                                                                                       |            |
| Die Schwiegertochter Ottilie von Gothe. 1817-1832                                                                                                                            | <b>251</b> |
| Achtzehntes Kapitel.                                                                                                                                                         |            |
| Ulrife von Levezow. 1823                                                                                                                                                     | 254        |
| Schlußbetrachtung                                                                                                                                                            | 260        |
| Bufape.                                                                                                                                                                      |            |
| Bum britten Rapitel                                                                                                                                                          | 267        |
| Bum vierten Rapitel                                                                                                                                                          | 267        |
| Bum fünften Kapitel                                                                                                                                                          | 276        |
| Bum sechsten Kapitel                                                                                                                                                         | 276        |
| Bum achten Rapitel                                                                                                                                                           | 283        |
| Bum zehnten Rapitel                                                                                                                                                          | 283        |
| Bum eilften Rapitel                                                                                                                                                          | 284        |
| Bum zwölften Rapitel                                                                                                                                                         | 287        |
| Bum breizehnten Rapitel                                                                                                                                                      | 289        |
| Anhang zum ersten Abschnitte.                                                                                                                                                |            |
| Andeutungen zu einer Characteriftif ber poetifchen Frauenge-<br>ftalten in Gothes Werten                                                                                     | 292        |

### Zweiter Abschnitt.

# Schiller und die Franen.

| American control of the control of t | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Schillers Mutter und die Schwestern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 325   |
| 3 weites Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Schiller als Regimentsarzt. — Die Hauptmannswittwe Wi-<br>fcher in Stuttgart. — Oben an Laura 1780—1782 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 332   |
| Drittes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Die Flucht aus Stuttgart und das Aspl in Bauerbach. —<br>Lottchen von Wolzogen 1782—1784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 337   |
| Biertes Rapite's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Schiller als Theaterdichter in Mannheim. Margaretha<br>Schwan. 1781—1785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 343   |
| Fünftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Sophie Albrecht und Julie Arnim in Dresben. Die Guftel<br>von Blasewig 1785—1787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 348   |
| Sechstes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠     |
| Charlotte von Kalb in Mannheim und Weimar 1783—1805.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 357   |
| Siebentes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| heiratheibeen. — Schiller in Rubolftabt: Die Schwestern bon Lengefeld 1787—1788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 366   |
| Atchtes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Schiller als Professor in Jena. — Berlobung und Bermäh-<br>lung. Charlotte die Frau, und Karoline die Schwä-<br>gerin. 1788—1805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 371   |
| Neuntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 381   |
| Schlußbetrachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 381   |
| Anhang zum zweiten Abschnitte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Andeutungen zu einer Characteriftit ber poetischen Frauenge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| ftalten in Schillers Werten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 386   |

### Erster Abschnitt.

Göthe und die Frauen.

• . • • • : ! . •

"Frauen waren es, in benen fich zuerft ber Gothecultus ausbilbete, wie auch seine Inspirationen bauptfächlich von Frauen ausgingen. Sein fragmentarisches, aber im Detail gur bochften Bollendung gediehenes Schaffen entsprach ber weiblichen Ratur, und bie Frauen, die er geschaffen, find feine ebelften Gestalten. Rebmen wir blod Dignon, Leonore, Ottilie, Sphigenie, Rlarchen, Gretchen, die icone Seele - welche feiner mannlichen Geftalten tonnte fich mit biefen jauberifchen Schopfungen meffen ? ohne Bedeutung ift ber Schlugvere im 2. Theile bee Fauft, ber als lettes Refultat feiner Lebensweisheit ben Sat giebt: Ewig Beibliche sieht und binan. Der große Ginfluß ebler Frauen auf feine Schöpfungen war fruber nur ben Gingeweihten befannt; bem Beitalter ber Epigonen blieb es vorbehalten, bas grofe Bublitum barüber aufautlaren. In einer Beit, wo burch ben Ginfluß ber Julirevolution fich ber bichterischen Jugend wieder ein übermannlicher, conifch frecher Beift bemachtigte, wurden die gebeimen Archive jenes Seelenvertehrs aufgeschlossen, Die Briefe und Tagebucher, bie bie Bietat forgfältig bewahrt hatte, und man war erftaunt über die Rulle des Lebens, Die das weibliche Gemuth im Berborgenen entwidelt batte."

(Julian Schmidt, Gefch. b. beutschen Rationallit. im 19. Jahrh.)

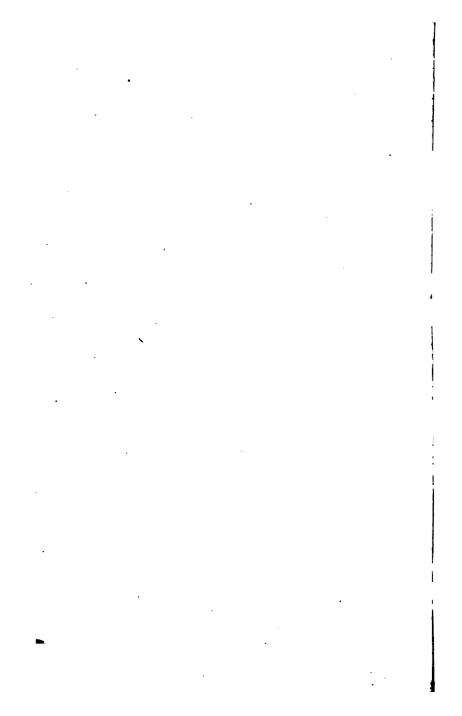

### Erstes Kapitel.

### Die Fran Rath. — Schwester Rornelia.

Indem wir, dem Prioritätsrechte des Alters Folge leistend, von Göthe eher, als von Schiller reden, treten wir, noch bevor wir ihn auf seinen Weg durchs Leben folgen und zusehen, welche weiblichen Wesen ihn da, sei es als Genien der Liebe oder der Freundschaft, begleitet haben, in die Wohnung seiner Eltern in Frankfurt ein und verweilen dort eine Zeitlang. Es gefällt uns ja da so gut, wir sühlen uns so behaglich in dieser geräumigen, mit reichsstädtischer Wohlhabenheit und Behäbigkeit ausgestatteten Häuslichkeit, über welcher der Geist weissen Lebensgenusses und sittigen Ernstes schwebt.

Besonders wohl wird es uns aber in der Rähe einer stattlichen Frau mit raschen Bewegungen und freundlich einnehmenden Gesichtszügen, auf die gleich zuerst unser Blid gefallen war; heller glänzen nicht die Wände und Dielen ihrer Zimmer, als ihre Augen, und blanker, säuberlicher und geordneter sieht es nicht in ihren äußeren Umgebungen aus, als im Schreine ihres Herzens.

Das ift Gothes Mutter, eine gar originelle, ungewöhnliche Frau, eine Auserwählte ihres Ge-

schlechtes, eine Zierde ihrer Nation, auf die wir Deutsche mit Freude bliden und von der sich Rind und Rindeskind Rühmliches und Preisenswerthes erzählen würden, auch wenn sie nicht unserem größeten Dichter das Leben geschenkt hatte.

Ratharina Elisabeth, geboren ben 19. Februar 1731, war die würdige Tochter ihres Baters Jobann Bolfgang Textor, welcher gur Beit ihrer Beburt Rath in Frankfurt, nachber gum Stadtidultbeißen oder Schöffen und gum Burgermeifter ernannt wurde, und welchen folgende, durch glaubhafte Quellen une überlieferte Anekdote trefflich charafterifirt.\*) Raiser Rarl VII. wollte ihn in den Abelstand erbeben, er lebnte aber folde Gnadenbezeugung ab, indem er den Einwand machte, daß er vier Töchter habe und diefe als adelige Fraulein fich nicht fo leicht würden vermählen können, wie als bürgerliche, da er fein reicher Mann fei. Während ein Jeber fich's nun gur Ehre rechnen murbe, in feine Familie zu beirathen, mochten fich alsbann Burgerliche scheuen, um die Sand feiner Tochter anzuhalten, Abelige bagegen wurden schwerlich eine Berbindung mit den neugebackenen und unbegüterten Frauleins suchen.

Textor blieb, der er war, und es fanden sich denn in der That bald stattliche und ehrenwerthe Freier für seine Töchter ein, ja die Eine derselben

<sup>\*)</sup> f. "bas Leben in Frankfurt am Main" von Maria Belli. Bb. V., pag. 180.

ward schon in ihrem noch nicht vollendeten 18. Lebensjahre Gattin und im folgenden Jahre Rutter. Das war eben unsere Katharine Elisabeth — der Mann aber, dem sie ihre Hand wohl mehr aus Hochachtung, denn aus Liebe \*) gegeben hatte, war der kaiserliche wirkliche Rath Johann Caspar Gothe (Sohn eines wohlhabenden aus Thüringen stammenden Schneidermeisters).

Ihr erstes Kind war unser Wolfgang, und er erbte vom Bater "die Statur und des Lebens ernstes Fühlen," von der Mutter aber die am Rheine eigentlich heimische "Frohnatur," "die Lust zu fabuliren," und außerdem unter noch mancherlei einzel-

<sup>\*)</sup> Dan bat aber Urfache ju glauben, baf bie Mutter eines Sobnes, in beffen Leben bie Liebe eine fo bervorragende und tief eingreifende Rolle fpielte, berfelben wohl auch fabig gewesen fei, und wir lefen die Beftatigung bavon in bem "Briefwechsel Gothes mit einem Rinde" (Bb. II., pag. 271 ff.). Da erzählt nämlich Bettina, von welcher wir weiter unten noch fprechen werben, unferem Dichter bie jungfraulich reine, aber barum boch innige und warme Liebe feiner Dutter jum iconen, ungludlichen Raifer Rarl VII., an welchen fie auch noch im pateffen Alter mit Rührung gurudgubenten fich nicht verfagen tonnte. Jene Briefe Bettinens, welche bie Runde bon biefer findlich unschuldigen, ichwarmerischen Reigung enthalten, geboren mit zu ben anmuthigften ber gangen Sammlung, wie es benn gewiß ein wesentliches Berbienft ber genannten Dame bleibt, une fo viel aus bem Leben und vom Charafter biefer burchaus tuchtigen und merkwurdigen Frau ergablt ju haben.

nen Charafterzugen auch jene "zarte Schen vor allen heftigen und gewaltsamen Gindruden," auf welche Johann Kalt zuerft die öffentliche Aufmert. famteit gelenkt bat \*). Wie aber das Rind gleich von Geburt an von der Mutter mehr zu eigen hatte, als vom Bater, so übte auch auf feine Ergiebung, beren fich zwar beibe Eltern gewiffenhaft und redlich annahmen, die Erftere für alle Bett einen viel entscheidenderen Ginflug, als der Lettere; ja wir thun nicht zu viel, wenn wir furz und gut fagen, baß fie recht eigentlich Gothen zu bem Denfchen gemacht habe, der er gewesen, aber ohne die Mutter gewiß nicht geworden wäre. Und weil fie ihn fo gang fich jum Gbenbilde gefchaffen und erzogen batte, konnte die Krau Rath \*\*) auch an Allem, was er später felbstständig dachte und that,

<sup>\*)</sup> f. b. Buch: "Gothe aus naberem perfonlichen Umgange bargestellt. Ein nachgelaffenes Wert von Johann Falt pag. 2 ff.

<sup>\*\*)</sup> So nannte und unterschrieb sich in Briefen Katharina Elisabeth Gothe selbst sehr gern. Einen anderen Namen aber gaben ihr die beiden Brüder Christian und Friedrich Leopold Stollberg, als sie im Jahre 1775 ihren Wolfgang besuchten, und von der Frau Rath trefslich mit Wein bewirthet wurden. "Mutter Aja!" hießen die beiden sie da, indem sie sich jener Stelle aus der Sage von den vier Haimonskindern erinnerten, wo deren Mutter, Frau Aja mit Namen, ihre Sohne als unbekannte Vilger mit Speise und Trank erladt. (Nach Simrocks Ausgabe der deutschen Bolksbücher, II. pag. 66 f.)

ihre Freude haben, und da sie, wie Benige, verstand, sich in jede Lage des Lebens zu versehen und alle Umstände zu berücksichtigen, war sie im Stande stets das Beste zu rathen und alle salschen Urtheile, die ihr über ihn jemals zu Gehör kamen, auf den rechten Weg zu leiten — ein Borzug der Frau Rath, von dem wir weiter unten noch mehrere Beisspiele ansühren werden.

Es war aber fein Bunder, daß Bolfgang schon von früher Rindheit an fich aufs Engste an die Mutter anschloß, denn das beitere, weiche und leutselige Raturell berfelben fagte bem Rnaben viel mehr zu, ale ber "finftere Ehrenmann", ben er Bater nannte - und daß er, eben gemäß jenem mutterlichen Erbe, ihr auch als Jungling und Mann noch ebenso zugethan blieb, wie vorber. Go floß er benn in seiner Autobiographie nicht minder, wie in Briefen an verschiedene Freunde und Freundinnen, von Liebe und Berehrung für fie über. meinte, \*) fie fei "nach Außen ftets thatig und innerlich niemals unbeschäftigt", ihre Art sei "eine tüchtige und gerade" gewesen, und fie habe "Rovf und Berg gur That, wie gum Gefühl" \*\*) gehabt. Gleichfalls bei Bettina \*\*\*) lefen wir auch: "Bie ich bei ihm war, da war ich so dumm und fragte, ob er fie lieb habe; ba nahm er mich in seine Arme

<sup>\*)</sup> f. 69'8 \$8.

<sup>\*\*)</sup> f. "Gothes Briefwechfel mit einem Rinde", Bb. II. pag. 219.

<sup>\*\*\*)</sup> f. ebenba Bb. I. pag. 51 f.

und drucke mich ans Herz und sagte: berühr eine Seite und ste klingt, auch wenn sie in langer Zeit keinen Ton gegeben hätte. Da waren wir still und sprachen nichts mehr hiervon, aber jest hab' ich 7 Briefe von ihm, und in allen mahnt er mich an Sie; in Einem sagt er: "Du bist immer bei der Mutter, das freut mich, es ist, als ob der Zug-wind von daher geblasen habe, und jest fühle ich mich gesichert und warm."

Die zärtliche Liebe, die Mutter und Sohn für einander hegten, war gewiß eine der schönften Erscheinungen in der moralischen Welt, und nicht minder herrlich, als bei ihm, äußerte sie sich bei ihr. Denn man höre nur, was sie einmal dem "Kinde" schreibt\*): "Liebe, liebe Tochter! Mein Sohn soll Dein Freund sein, Dein Bruder, der Dich gewiß liebt, und Du sollst mich Mutter heis sen in Inkunst für alle Täg — es ist ja doch der einzige Rame, der mein Glück umfaßt." Und bald nachher gesteht die Frau Rath auch, "sie meine immer, das wär' kein rechter Tag, an dem sie nichts von Wolfgang gesprochen habe."\*\*) Durch Riesmer\*\*\*) haben wir ersahren, daß Göthe noch in seinem letzen Lebensjahre eine Berherrlichung seiner Muts

<sup>\*)</sup> f. "Gothe's Briefwechfel mit bem Rinbe" Bb. I. pag. 3.

<sup>\*\*)</sup> f. ebendaf. pag. 48.

i. Mittheilungen über Gothe aus mundichen und fchriftlichen, gebructten und ungebructten Duellen. Bon Fr. 2B. Riemer, Bb. II. pag. 726.

ter im Sinne gehabt habe, eine Aristeia derfelben, wie er sich mit Beziehung auf die Ueberschriften einzelner Rhapsodien der "Iias" ausdrückte." Der Tod hinderte die Aussührung dieses Borhabens — aber vorher schon war die Frau Rath doch nicht ohne Einsluß auf seine Poeste geblieben. Denn zwei kernige echt deutsche Frauengestalten, die Elissabeth, Gögens tüchtige Hausstrau, sowie auch die brave Mutter Feldern in "Herrmann und Dorosthea", verdanken ihr eigentlich die Ezistenz, wie ste denn ihrer Aehnlichkeit mit Ersterer sich selber gern zu rühmen psiegte.

Auch seiner viel früher als er gestorbenen Schwester Kornelia\*) wollte Göthe ein poetisches Denkmal setzen, benn indem er dies geliebte, unbegreisliche Wesen nur zu bald verlor, fühlte er genugsamen Anlaß, sich ihren Werth zu vergegenwärtigen und so entstand bei ihm der Begriff eines dichterischen Ganzen, in dem es möglich gewesen wäre, ihre Individualität darzustellen; allein es ließ sich dazu keine andere Form denken, als die der Richardsonschen Romane; nur durch das genaueste Detail, durch unendliche Einzelheiten, die lebendig alle den Charakter des Ganzen tragen und indem sie aus wunderbarer Tiese hervorspringen, eine Ahnung von dieser Tiese geben, nur auf solche Weise hätte es einigermaßen gelingen können, eine Vorstellung dies

<sup>7)</sup> f. Gi's. 28.

fer merkwürdigen Persönlichkeit mitzutheilen, denn die Quelle kann nur gedacht werden, indem sie siese set. Aber von diesem schönen und frommen Borsatz zog ihn, wie von so vielen anderen, der Tusmult der Welt zurück, und es blieb ihm nichts übrig, als den Schatten jenes seligen Geistes, nur wie durch Hülfe eines magischen Spiegels auf einige Augenblicke hervorzurufen.

Man erfieht aus diefen in "Wahrheit und Dichtung" enthaltenen Worten, daß Gothes Liebe für seine Schwefter ber für bie Mutter an Innigfeit und Gluth nicht nachstand, wiewohl wir uns biefe viel eher erklaren fonnen, als jene. Denn hier liebte ber Sohn eine Mutter, ber er bis in die Fasern des herzens binein abnelte, dort aber ber Bruber eine Schwefter, Die ein feltsames Bemisch widerstrebender Eigenschaften, weder so viele Borguge und gute Seiten bes Gemuthes befag, wie er, noch ibm auch geiftig ebenbürtig war. ber Rinderzeit hatten die beiben von 6 Geschwiftern allein Uebriggebliebenen, freilich ba fie nur ein Jahr aus einander waren, in Spiel und Lernen, Wachsthum und Bildung Alles mit einander gemein, und es blieb auch unter ihnen diese Gemeinschaft bei Entwidlung phyfifcher und moralifcher Rrafte. Jenes Intereffe ber Jugend, jenes Erstaunen beim Ermaden finnlicher Triebe, die fich in geiftige Formen, geiftiger Bedürfniffe, die fich in finnliche Geftalten fleiden, alle Betrachtungen barüber, die fie eber

verdüsterten als aufklärten, wie ein Rebel das Thal, woraus er sich emporheben will, zudeckt und nicht erhellt, manche Irrungen und Berirrungen, die daraus entsprangen, theilten und bestanden die Geschwister Hand in Hand, und wurden über ihre seltsamen Justände um so weniger aufgeklärt, als die heilige Scheu der nahen Berwandschaft sie, indem sie sich einander mehr nähern, ins Klare treten wollten, nur immer gewaltiger auseinanderbielt."

Wird es darque also auch erflärlich, warum Bolfgang im jugendlichen Alter fo treu und fest an Rornelien hing, fo bleibt boch ber Ginflug, ben fie fpater noch, bei einer entscheidenden und wichtichen Lebensfrage in fo hohem Grade auf ihn ausübte, daß er, von ihm bezwungen, feinem Bergen und der beffer rathenden Stimme feines Gewiffens gleichzeitig Gewalt anthun tonnte, jedenfalls ein wunderbarer, rathfelhafter. Bir werden von diefem übeln Einfluß, sowie von dem viel beilfameren auf feine Dichtung weiter unten noch zu fprechen haben, und wollen bier junachft nur die nothigscheinenden biographischen Rotigen mittheilen. Rornelie Friederite Chriftiane Bothe war am 7. Dezember 1750 geboren und außerlich ihrem Bruder fo abnlich, baß man fie fur 3willinge zu halten geneigt mar. - So menigstens berichtet unfer Dichter felber, und in der That ähnelt das von ihm auf ben Rand eines Korrecturbogens von "Göp" flüchtig bingeworfene Bildniß Korneliens aus dem Jahre 1773, welches nun im Abdrucke durch die "Briefe Göthes an Leipziger Freunde, herausgegeben von D. Jahn" verbreitet ist, jenem 1779 von May gemalten Bilbe Göthes, das durch die "Briefe an Ioh. Heinr. Merch" (Bd. I., pag. 169) bekannt worden, ganz außerordentlich, nur daß die Züge und Formen, die den Bruder zu einem schönen Manne machten, bei der Schwester, eben weil sie nnweiblich waren, unschön erschienen.

Auch täuschte fich unfer Dichter nicht über bas Neugere Korneliens, fondern hat es uns also befdrieben: "Sie war groß, wohl und gart gebaut und hatte etwas natürlich Burdiges in ihrem Betragen, bas in eine angenehme Weichbeit verschmolz. Die Buge ihres Gefichtes, weder bedeutend noch icon, fprachen von einem Befen, bas weber mit fich einig war, noch werden konnte. Ihre Augen waren nicht die schönften, die ich jemals fah, aber die tiefften, binter benen man am meisten erwartete, und wenn fie irgend eine Reigung, eine Liebe ausbrudten, einen Glang hatten ohne Gleichen; und boch war diefer Ausbruck eigentlich nicht gartlich, wie ber, der aus bem Bergen fommt und zugleich etwas Sehnfüchtiges und Verlangenbes mit fich Dieser Ausbrud tam aus ber Seele, er fübrt. wat voll und reich, er ichien nur geben zu wollen, nicht bes Empfangens zu bedürfen. Bas ihr Beficht aber gang eigentlich entstellte, fo daß fie wirtlich manchmal häßlich anssehen konnte, war bie

Mode jener Zeit, die nicht allein die Stirn entblößten, sondern auch alles that, um sie scheinbar oder wirklich, zufällig oder vorsätzlich zu vergrößern. Da sie nun die weiblichste, rein gewöldteste Stirn hatte und dabei ein Paar starke schwarze Augenbrauen und vorliegende Augen, so entstand aus diesen Berhältnissen ein Kontrast, der jeden Fremden für den ersten Anblick wo nicht abstieß, doch wenigstens nicht anzog. Sie empfand es früh, und dies Gefühl ward immer peinlicher, je mehr sie in die Jahre trat, wo beide Geschlechter eine unschuldige Frende empsinden, sich wechselseitig angenehm zu werden."

Darin mare benn also eine Erklärung bafür gegeben, woher schon in jungen Jahren bei ihr jene Hppochondrie entstand, welche fie nie und nimmer an rechtem Lebensgenuß hat tommen laffen und bie, nachdem eine noch halb kindische Leidenschaft für einen jungen Englander, ber bamals in Frantfurt lebte, nicht erwiedert oder wenigstens ohne Erfüllung geblieben war, fie vermochte die hoffnung, je wieber Liebe zu ermeden ober in ben Befit eines geliebs ten Mannes zu kommen, ganglich aufzugeben. So reichte fie benn bem Studiengenoffen ihres Bruders, bem braven, aber von ihr durchaus nicht im Berzen begehrten Georg Schloffer, welcher unterdeß babischer Beamter in Emmendingen geworden mar, am 1. Rovember 1773 die Hand vor'm Altare. Dag biefe Che teine gang gludliche werden wurde,

ware, da von Seiten der Gattin die rechte Liebe fehlte, sowie bei der frankhaften Disposition derselben, vorauszusehen gewesen. Kornelie fühlte sich denn auch wirklich als Frau wo möglich noch unbeshaglicher, denn als Mädchen, bis ein früher, von ihr jedoch ersehnter, Tod sie ihrem irdischen Leiden entrückte. Sie starb im Wochenbette ihrer zweiten Tochter am 8. Juni 1777.

Göthe bekam die Rachricht eine Woche darauf, und man kann denken, daß ihm dieselbe gleich ei= nem Schlag aus heiterem Himmel traf. Sie betäubte ihn fast, und machte ihn unfähig, irgend et= was Anderes zu denken oder zu empsinden, als den herbsten Schmerz. In seinem Tagebuche steht unter dem Datum des 16. Juni: "Brief des To- des von meiner Schwester; dunkler zerrissener Tag." Und zwischen den leergebliebenen Blättern des 17.—19. Juni nur "Leiden und Träume."\*) An Frau v. Stein aber schwester todt sei. — Ich kann nun weiter nichts sagen."\*\*)

<sup>&</sup>quot;) f. "Dittheilungen über Gothe. Aus mundlichen und schriftlichen, gedruckten und ungedruckten Quellen. Bon Fr. B. Riemer," Bb. II., pag. 43.

<sup>\*\*)</sup> f. "Göthes Briefe an Frau v. Stein aus den Jahren 1776—1826, B. M. herausgegeben von A. Schöll," Bb. I. pag. 104.

## 3 weites Kapitel.

# Güthe's Rnahenjahre in Frankfurt: Bes Beranes Schwester.

1759.

Unter der strengen Zucht des Baters und in der nachfichtigen Pflege ber Mutter gedieh ber junge Wolfgang forperlich und geiftig auf gleich berrliche Weise, und entwickelten fich alle feine Anlagen und Kähigkeiten ichneller, als dies fonft bei Angben zu geschehen pflegt. Bahrend die gleichalterigen Benoffen noch mitten in ben Flegeljahren ftaden, hatte Bothe bereits die Rinderschube ausgezogen. ward fruh reif, aber boch beshalb nicht fruhreif, nicht ein junger Raseweis, wie ihn uns Rarl Gut= tow in feinem Luftspiel "der Ronigslieutenant" darstellt, der fich gegen Jedermann, ja fogar gegen feine würdigen Eltern, bochft frech und anmagend benimmt und ebenso spricht, ber auch in puncto puncti "fich im zwölften Jahre flüger duntt, als fein Bater mar, ba er die Mutter nahm. \*) Das

<sup>&</sup>quot;) f. b. Gebicht "Kinderverstand" im "Leipziger Lieberbuch" (von bem weiter unten). Der Beginn bieses Liebchens trifft eber auf Gothen ju. Er lautet:

<sup>&</sup>quot;In großen Stabten lernen fruh Die jungften Rnaben mas;

ist nicht unser Göthe, wie er damals leibte und lebte, sondern nur ein Mensch gewöhnlichen Schlasges aus der dramatisch-schöpferischen Macht Guzstow's hervorgegangen. Doch es ist hier nicht der Ort zu einer Kritif des genannten Lustspieles und es fam uns dasselbe hier auch nur in die Gedanken, weil den Mittelpunkt seiner Handlung eine von Guzkow freilich gleichfalls willkürlich entstellte Episode aus Göthes Leben bildet, von welcher wir jest reden müßen.

Es war in Mitten des stebenjährigen Krieges. Gine französische Besahung machte gerade dem unsabhängigen Sinn der Franksurter Patrizier viel zu schäffen, und Göthes Bater selber war des Grasen Thorane, ihres Commandeurs, Gastfreund wider Billen. Hauptsächlich wohl zur Belustigung der fremden Offiziere hielt sich nun damals auch eine französische Schauspielergesellschaft in der deutschen Reichsstadt auf, und deren Borstellungen besuchte der junge Wolfgang allabendlich, seitdem ihm sein Großvater das diesem als Schultheiß amtlich zuskehende Freibillet zu eigenem Gebrauche übergeben hatte, und er gleichzeitig mit einem Knaben seines Alters, dessen Eltern auch jenem überrheinischen

Denn manche Bucher lefen fie Und horen bies und bas Bom Lieben und vom Kuffen — Sie brauchen's nicht zu wiffen.

Runftlervolfchen angehörten, Ramerabichaft gefchloffen hatte. Derones, wie ihn Gothe in "Babrheit und Dichtung" nennt, \*) machte ihn mit feiner Somefter \*\*) befannt, "die ein paar Jahre alter, als er, und ein gar angenehmes Dadden mar, gut gemachfen, von regelmäßiger Bilbung, brauner garbe ichwarzen Saaren und Augen; ihr ganges Betragen hatte etwas Stilles, ja Trauriges." "3ch suchte ihr - fo beißt es dann in der Autobiographie weiter - auf alle Beise gefällig ju fein; allein ich konnte ihre Aufmerksamkeit nicht auf mich len-Junge Madchen dunken fich gegen jungere Rnaben febr weit vorgeschritten und nehmen, indem fie nach den Junglingen binfchauen, ein tantenhaftes Betragen gegen ben Anaben an, ber ihnen feine erfte Reigung zuwendet. - Manchmal, wenn bie Mutter auf ben Proben oder in Gesellschaft war, fanden wir uns in ihrer Wohnung gufammen, um au fpielen oder uns zu unterhalten. 3ch ging niemals bin, ohne der Schonen eine Blume, eine Frucht ober fonst etwas zu überreichen, welches fle zwar jederzeit mit febr guter Art aufnahm und aufe bochlichfte dantte; allein ich fah den traurigen Blick fich niemals erbeitern, und fand feine Spur, daß fie fonft auf mich geachtet batte. Endlich glaubte ich ihr Gebeimniß zu entbeden. Der Anabe zeigte mir bin-

<sup>\*)</sup> f. 68'8. 93. XXIV, 145.

<sup>\*\*)</sup> f. ebenbas. XXIV, 145-146.

ter dem Bette seiner Mutter ein Pastellbild, das · Bortrat eines ichonen Mannes, und bemerfte gugleich mit Achlauer Diene: das fei eigentlich nicht der Papa, aber eben so gut wie der Papa; und indem er biefen ruhmte und nach feiner Art umftandlich und prablerisch Manches erzählte, fo glaubte ich berauszufinden, daß die Tochter wohl dem Bater, die beiden übrigen Rinder aber dem Sausfreund angehören mochten. 3ch erklärte mir nun ihr trauriges Ansehen und batte fie nur um besto lieber." -Dies find Gothes eigene Worte, die wir nun alfo commentiren wollen. Man darf wohl die Empfindung, welche die junge Franzöfin in ihm erregte, nicht eigentlich schon Liebe nennen 3mgr war er nicht mehr in dem Alter, wo man fich über jenen Bug der beiben Gefdlechter zu einander bin, welcher ichon von flein auf in une liegt, noch keine Rechenschaft giebt. Er mag bereits, und zwar ebenfofehr, als burch feine Befuche in ber Schauspielergarderobe, eben auch durch bas fremde Madden felbit, ben Gegenfat zwifchen Mann und Weib innegeworden fein; aber das war doch immer nur noch das willenlose Empfinden einer Raturmacht, und zu bem Gefühle, was wir eigentlich Liebe nennen, und wie es nicht die Anabenzeit, fonbern erft bas Junglingsalter in uns gur Reife bringt, gehört mehr. Es gehört dazu vor Allem noch active Leidenschaft und Begierde. Das zehnjährige Rind aber ift derfelben noch nicht fähig.

Gothes Bunfch, die Gunft des französischen

Mädchens zu erwerben, hatte seinen Ursprung nicht in der Sinnlichkeit; sondern, wie die Kinder Alles, was sie sehen, gern selbst sein und nachahmen wollen, so wollte auch er, da er auf der Bühne die Ritter und Schäfer von den Reizen ihrer Schönen begeistert erblickte, gleichfalls eine Daphnis oder Chloë bestigen, und er glaubte nicht weit danach suchen zu dürsen.

Aber das durch herbe Erfahrungen frühzeitig schwermuthig gewordene Maden dachte nicht daran, für ihn Liebe zu hegen, und da er keine Gefährtin fand, so ward Göthe endlich des Spieles überdrüffig. Schon in der letten Zeit des Aufenthaltes der fremben Schauspieler in Frankfurt scheint er gleichgültiger gegen seine Schöne geworden zu sein, und ihre end-liche Abreise vermochte nicht, ihn irgendwie zu rühzen.

Noch Eines wollen wir bemerken. Göthe erzählt uns, daß er um die Zeit seiner Bekanntschaft mit Derones und veranlaßt durch Reminiscenzen an die im Theater gesehenen mythologischen Schäferspiele gleichfalls ein solches in französischer Sprache abgefaßt habe, \*) und es ist, wie auch Lehmann vermuthet, \*\*) wohl mögslich, daß er bei einer der Königstöchter, die darin erschienen, die Schwester des Freundes im Auge gehabt hat, aber direct besungen hat er sie nicht. Diese Aus-

<sup>\*)</sup> f. 69'8 3B. XXIV, 168.

<sup>\*\*)</sup> f. b. Buch "Gothes Liebe und Liebesgebichte," pag. 15.

zeichnung ward auch seinem Gretchen\*) noch nicht zu Theil, sondern erst dem Leipziger Käthchen \*\*); die wunderlieblichen Berse "an Belinden" aber, welche in Gustows "Königslieutenant" als die von Wolfgang auf Wunsch des Grasen Thorane verfaste deutsche Uebersesung eines für die Französin in deren Muttersprache geschriebenen Liedchens eingeslochten sind, waren von Göthe an Friederike Brion gerichtet. †)

<sup>\*)</sup> Bon ihr f. im nachften Rapitel.

<sup>\*\*)</sup> Ueber fle f. weiter unten.

<sup>†)</sup> Desgl. über Friederike und das Sesenheimer Liederbuch. Der Fall, daß Gothe für seine Geliebten poetische Namen ersand, kommt noch mehrsach vor. Wir werden weiter unten sehen, daß auch Lilli einmal Belinde genaunt wird, daß ein Gedicht an Lotte in Wehlar die Ausschrift "an Lila" führt, und daß Frau v. Stein als "Lida" besungen ist. — Das Gedicht "an Belinden" aber s. auch in G's. W. (I, 74) unter der Ausschrift "Mit einem gemalten Bande."

#### Drittes Kapitel.

# Güthe's erstes Jünglingsalter: Greichen unn Offenbach. Charitas Meixuer von Warms.

1764-1765.

Söthe war fünfzehn Jahre geworden und in jenes Alter getreten, wo uns ebensoviel noch zum jungen Manne sehlt, als wir vom Anaben schon nicht mehr haben; wo unsere Sinnlichkeit schon entwickelter erscheint, als unser Geist; wo wir dem weiblichen Geschlecht zwar noch nicht begehrenswerth erscheinen, aber dieses es uns um so mehr ist; wo plöglich Gesbanken und Wünsche in uns erwachen, die bisher noch geschlasen hatten; wo aber das Alles noch unserfüllte Sehnsucht bleibt, ein Traum, der uns — wer kann die Wunder des Herzens erklären? — dennoch höher beglückt, als die spätere genusvolle Wirklichkeit.

In dieser Zeit der allgemeinen Liebesbedürftigkeit fand Gothe sein Gretchen, eine hübsche tugendhafte Grisette, deren Batersnamen man nicht mehr zu ermitteln vermocht hat. Die Stätte ihrer Geburt aber mag Offenbach gewesen sein, wie man wenigkens

<sup>\*)</sup> f. \$\mathrm{G}\$'\dagger\*. \$\mathrm{XXIV}, pag. 286--72, 275--79, 281--87, 295--98, \$11--13, \$28--42. -- XXV, pag. 5--10, 15, 19.

aus den folgenden Worten der Frau Rath entnehmen fann: "Den Tag vorher war Wolfgang in Offenbach aewesen; da war ein Wirthsbaus zur Rose, die Tochter hieß das icone Gretchen; er hatte fie febr gern; das war die Erfte, von der ich weiß, daß er fle lieb hatte. "") Man wird jedoch aus dieser Briefstelle nicht herauslesen dürfen, daß Gretchen zu der Beit, als Bothe fie liebte, in Offenbach fich aufgehalten babe. Die Frau Rath irrt fich ficherlich in der Behauptung, daß der Besuch ihres Sohnes in Offenbach, von dem fie fpricht, feinem Gretchen gegolten babe. Gothe felber ergablt uns ja, daß er dieselbe in Frankfurt kennen gelernt und auch nur da gesehen habe. Sie hielt fich dort bei Verwandten auf, welche, wie es heißt, \*\*) die Wirthsleute des fogenannten "Buppenschenkelden," in der Beigadlergaffe gewesen fein follen. Göthes Mutter verwechselte also wohl Eines mit dem Anderen und mischte zwei verschiedene Zeiten und Berhaltniffe untereinander. Jener Befuch Gothes in Offenbach und der Spag mit den Steinchen, die aus ber Westentasche fielen, mag erft in die folgenden Jahre, vielleicht gar erft in die Beit der Befanntschaft mit Lilli gehören, welche lettere Frau Rath auch einmal die "erste Herzallerliebste ihres Sohnes" nennt;

<sup>\*)</sup> f. "Gothes Briefwechsel mit einem Kinde," Bb. II., pag. 259.

<sup>\*\*)</sup> f. "Frauenbilber aus Gothes Jugendzeit, von Seinr. Dunger," pag. 446. Die a. D. aufgestellte Behauptung von zwei verschiedenen Greichen ift gang unbegrundet.

dagegen fieht dem nichts im Bege, daß wir glauben, Gretchen fei in Offenbach geboren worden, nur muffen wir eben, wie ichon oben bemerkt, uns damit genügen laffen und nicht auch noch ihren Aufenthalt bafelbft im Jahre 1764 ftatuiren. Soren wir nun jedoch, wie unser Dichter felber fein erftes Liebchen befchrieben hat: "Es war ein Madchen von ungemeiner, und, wenn man fie in ihren Umgebungen fab, von unglaublicher Schönheit. Ihre Geftalt war von der Rudfeite fast noch zierlicher, das Saubchen faß fo nett auf dem fleinen Ropfe, den ein ichlanker Sals gar anmuthia mit Raden und Schultern verband. Alles an ihr ichien auserlefen, und man fonnte ber gangen Gestalt um fo rubiger folgen, als die Aufmertsamfeit nicht mehr durch die ftillen, treuen Augen und ben lieblichen Mund allein angezogen und gefeffelt wurde." Wenn diese Schilderung die Wahrheit fo fehr traf, wie fle reizend ift, so darf man fich freilich nicht wunbern, daß der junge Gothe bas ichone Dadchen in fein Berg ichloß und bei ihr feine Patrizische Bertunft gern vergaß. Bo fragte überhaupt ber Jungling, der gum erften Male liebt, nach Rang und Stand?

Roch viel mehr Reiz aber, als das Aeußere, muß ihr Wesen gehabt haben. Denn man mag sich hüten, in ihr vielleicht eine jener bereitwilligen Biernymphen vermuthen zu wollen, wie sie die moderne Zeit aus den verschwiegenen Kellern großer Städte her kennt. Im Gegentheil, sie war ein gar ehrbares Bürgerskind und duldete in ihrer jungfräulichen Herb-

beit teine Bertraulichkeit. Gothen tam fie von all ben jungen Leuten, die bei ihren Bermandten ausund eingingen, am nächsten, aber auch nur fo nabe, als fie brauchte, ben Arm auf feine Schulter ju legen, damit fie, wenn er ihr etwas porlas, mit ins Buch feben tonnte. Außerdem tußte fie ihn nur ein eingiges Mal auf die Stirn, wie die Schwestern ihrem Bruder thun, gleich als wollten fie die Lippen für innigere Berührung rein halten. Wie aber Gothe fie einst umarmen wollte, da fagte fie abwehrend : "Richt fuffen, das ift fo was Gemeines, aber lieben, wenns möglich ift." Und es ward ihr möglich, ihn, frei von Leidenschaft, so ju lieben, wie eine Schwefter, die den jungeren Bruder von leichtstunigen Streichen abhalten will und daneben ihn gern hat und achtet als gebildeten und gelehrigen jungen Menschen, von dem zu lernen fie felber fich nicht schämt.

Die Bekanntschaft beider nahm ein rasches Ende; benn die Gefährten, die Göthe mit Gretchen zusammengeführt hatten (Leute "nicht eigentlich gemeinen, aber doch gewöhnlichen Schlages") wurden in eine Untersuchung verwickelt, und auch er war nahe daran, confrontirt zu werden. Das Mädchen aber erwies sich vor Gericht als unschuldig und aller Ehren werth, und man konnte ihr den Wunsch, die Stadt zu verlassen, d. h. also wahrscheinlich nach Offenbach zurückkehren zu dürfen, nicht versagen.

Als Gothen die Trennung von der Geliebten befannt wurde, da glaubte er fie nicht ertragen ju

tonnen und ichier verzweifeln zu muffen; er weinte und tobte, warf fich — ein zweiter Romes — in wilbem Schmerz gur Erde, turg - benahm fich fo ungeberdig, daß er eben baburch beutlich zeigte, wie er wohl noch verdiene, ein Rind genannt zu werben. So batte ihn nämlich Gretchen in einem Berbore gebeißen \*), und diefe Meußerung ubte, da fie ibm ge= meldet wurde, eine beilfame Reaction aus. Es fühlte fich nämlich darüber Göthe in bem eben erwachenben Gefühle feiner Männlichkeit fo fehr gefrantt, daß er, der vorher ihre Entfernung fo schmerzlich empfunden batte, daß er während der prunkvollen Tage der letsten Raiferfrönung einsam auf feiner Stube fag und nichts von der Außenwelt wiffen wollte - nun es nicht mehr für der Dube werth hielt, über feinen Berluft ju weinen; ja fein emporter Stoly fuchte ibm fogar einzureden, daß er Gretchen gar nicht mehr lieb babe. Aber fein Berg entichied anders.

l

Draußen in der freien Ratur, in deren Anschauung er fich auf häufigen Wanderungen nun gern versenten mochte, in der grünen Waldeinsamkeit fand er nach und nach wohl Linderung seiner Qualen, aber

<sup>&</sup>quot;) Lehmann in seinem Buche "Gothes Liebe und Liebesgebichte" (p. 26) meint, Gretchen habe, eben weil es wor Gericht gewesen sei, anders gesprochen, als gedacht; aber sowie sie uns in "Wahrheit und Dichtung" geschilbert wird, ist dies nicht von ihr zu glauben. Ihre Morte fimmen ja auch ganz mit ihrem von Gothe geschilberten Benehmen gegen ihn überein.

nicht Bergeffenheit. "Jene Gestalt, an der sich bei ihm der Begriff des Schönen hervorthat, war in die Ferne geschwunden; sie besuchte ihn noch oft unter dem Schatten seiner Eichen, doch er konnte sie nicht seschalten, und fühlte einen gewaltigen Trieb, etwas Aehnliches in der Weite zu suchen."

Bis diefer Trieb ihm endlich gestillt wurde, vergingen noch zwei lange Jahre; benn die Bunde, Die Bothen der Berluft Gretchens geschlagen hatte, beilte auch in jener munteren Gesellschaft nicht, an welcher er und seine Schwester im nächsten Sommer Theil zu nehmen durch ihre beimischen Berbindungen veranlagt wurden. Und hier ware es mahrlich fein Bunder gewefen, wenn Gines der übrigen weiblichen Ditglieder in ihm gartliche Empfindungen geweckt hatte. Dan spielte nämlich in Mitten Diefes luftigen Bereines ein bedenkliches Spiel, welches darin bestand, daß burch das Loos aller 8 Tage wechselnde Liebespärchen bestimmt wurden — aber auch in der verfänglichen Rabe, in die er bei folder Gelegenheit mit mehreren jungen Damen gebracht worden fein muß, tröftete er fich noch nicht und fand oder suchte er wohl gar keinen Erfat für Gretchen. Benigstens fteht in "Bahrheit und Dichtung" nicht ein Wort davon zu lefen und doch find gerade die Mittheilungen, die barin von ben einzelnen Liebesverhältniffen gemacht werden, mit der zuverlässigste und gewiffenhafteste Theil des gangen Werfes.

Dag dies der Fall ift, läßt uns nun auch einen Rückschluß machen auf ben Charafter ber in diefe Beit fallenden, aber in Gothes Autobiographie gar nicht erwähnten Befanntschaft mit Charitas Reigner, von der hier zu sprechen um so eber der Ort fein wird, als die Bermuthung nabe liegt, auch fie habe an jener frohlichen Gefellschaft Theil genommen, ja fei vielleicht im Loofen mit unferem Bolfgang gufammengetroffen. Benigftens hielt fich diefelbe, die Tochter eines reichen Raufmanns in Worms, damals eine Zeitlang in Krantfurt auf bei der ihr verwandten Kamilie des Legationsrathes Morit \*) und befreundete fich da mit Cornelie Bothe. Doch dem fei, wie es wolle - ge= nug, das ift wohl als ficher anzunehmen - und zwar eben aus dem Schweigen unferes Dichters über fie, daß fie fein Berg nicht gerührt bat. \*\*) Er mag fie

<sup>&</sup>quot;) Derfelbe war, nachdem ber Graf Thorane fein Quartier in ber 1. Etage bes Gotheschen Saufes geraumt hatte, bahingezogen, und es hatte fich ein lebhafter Bertehr zwischen beiden Familien gebilbet.

<sup>\*\*)</sup> Dem scheint freilich eine Stelle in "Göthes Leben von Biehoff" (I, 289) zu widersprechen — fie lautet: "Zwei Briefe Göthes an seinen Freund Trapp zu Worms vom Jahre 1766, die gegenwärtig im Besty des hrn. Fr. Meyer daselbst, eines Enkels der Charitas, sich besinden, documentiren die Zärtlichkeit der Empsindung, die Göthe für Charitas hegte" — indessen, bis wir nicht selbst in diese Briefe haben Einsicht nehmen dursen, wollen wir doch bei unfrer ausgesprochenen Meinung steben bleiben.

mit jener auszeichnenden Höflichkeit und gefälliger Galanterie behandelt zu haben, mit welcher heranwachsende Jünglinge die Gefährtinnen der etwa gleichalterigen Schwester immer zu behandeln pflegen, besonders wenn diese so schön find, wie von Charitas gerühmt wird.

Bon der Universität Leipzig zurückgekehrt, also nach Berlauf von vier Jahren sah er dieselbe in Borms mehrmals wieder, wie weiter unten noch etwas ausführlicher erwähnt werden wird. Nicht das Gleiche aber geschah mit Gretchen, welche damals schon nicht mehr in Offenbach gewesen sein mag, sondern sich, wie wenigstens das Gerücht geht, in die Fremde verheirathet hatte.

Doch wie Göthe Zeit Lebens seine erste Liebe nicht vergaß, so konnte er sich viele Jahre nachher noch nicht enthalten, der poesievollen Mädchengestalt im Faust ihren Namen zu geben und auf die Weise das Andenken an sie aufs Schönste zu verewigen. Und in der That, das wirkliche Gretchen mag Manches mit jener Fantastesschöpfung gemein gehabt haben. Hielt doch sie gleichfalls streng auf Zucht und Sitte, aber sie hätte wohl auch hingebend lieben können, wenn ein Faust ihr begegnet wäre.

### Viertes Kapitel.

Güthe's Studentenjahre in Leipzig: Die Hafrāthin Bühme. Annette Rutharina Schünkapf. Friederike Geser. 1765—1768.

Im Herbste 1765 — es herrschte damals die eben jest wieder auftommende Sitte, möglichst frubzeitig die Universität zu beziehen - ging der fechezehnjäh= rige Gothe als Student nach Leipzig. Empfehlungsbriefe, die ihm von Frankfurt aus mitgegeben worden waren, führten ihn in das Saus des Hofraths Böhme, wo er fo freundlich aufgenommen wurde, daß er nicht anstand, in jugendlich vertrauensvoller Dffenheit seinen Entschluß, das Studium der Jurisprubeng mit bem ber Antife zu vertaufchen, Diefem murbigen Chepaar mitzutheilen. Allein die verständigen Borftellungen des Mannes, noch mehr aber die wohlwollenden und eindringlichen Bureden feiner Gattin waren ftart genug, um benfelben wieder wantend gu machen. Das war aber nicht ber einzige Ginfluß, ben die wadere Frau Sofrathin auf den jungen Mufen= fohn ausübte, fondern fle war es auch, die feinen fpateren Spruch von dem Leipzig, "das feine Leute bildet", an ihm bewahrheitete. \*) Denn fie befummerte fich

<sup>\*)</sup> f. 68'8. 9B. XXV, 62 ff.

in fast mutterlicher Beise um seine Rleidung und überhaupt um fein Meußeres, lehrte ihn, damit er in gefelligem Rreife ja turzweilig erschiene, Rartenspiele und dergl., suchte ibm einige Distone bes breiten Frankfurter-Dialects abzugewöhnen, turz - fie entfernte ober wollte wenigstens aus feiner Erfcheinung und feinem Benehmen Alles entfernen, mas etwa an bem naiven fudbeutsch ungezwungenen Bürgerkinde der feinen Leipziger Societät Anstoß gegeben baben wurde. Sie legte mit einem Worte in Gothe ben Grund zu jener fpater von ihm erlangten, vollfommenen Berrichaft über die gesellschaftlichen Kormen, jener vertrauten Renntniß aller Kineffen der Convenienz, welche ihn nachmals fähig machte, auch in den exclufivften Kreifen fich beimisch zu fühlen, und mit fürftlichen Berfonen auf intime Beife gusammen zu leben.

Den ungebundenen Sinn des Studenten aber behagten die steifen Zirkel der Leipziger Honoratioren, deren Jedem "der Jopf hinten hing", keineswegs, und er seufzte, von Heimweh gequalt, "nach seinen Freunden und seinem Mädchen,"\*) d. h. seinem Gretzchen, deren Bild, so viele neue ihn auch umschwebten, doch noch immer in einem Winkelchen seines Herzensstehen geblieben war. —

<sup>&</sup>quot;) So schrieb er an seinen Jugendgenoffen Riese, ber bamals in Marburg studirte.

Als er aber bas ichuchterne guchsfemefter im Ruden hatte, da that fich für ihn ein anderer Rreis auf, als der feierlich abgemeffene, ceremoniose der 21longeperuden und Steifrode, ber luftige, übermutbige Rreis feiner Commilitonen. Sier fab Bothe, "wie leicht fichs leben läßt; dem Bolfe murbe jeder Tag ein Feft." Es ging bier nicht übertrieben moralisch zu, denn das heiße Blut gefunder Junglinge wollte fich austoben und fonnte das rechte Dak nicht finden. Auch unfer Bolfgang fließ fich hier die Borner ab. Doch davon fpater: vorerft bewirfte aber der neue Umgang, baf er - besonders ba auch mittlerweile bie fcon lange frankelnde Frau Sofrathin Bohme geftorben, und somit das eigentliche Bindeglied zwischen ibm und der Robleffe Leipzigs weggefallen mar - fortan die Gale der Beld- und Belehrtenaristofratie ganglich permied.

Ein Theil der fröhlichen Genossenschaft nun, zu dem außer Göthe z. B. auch sein nachheriger Schwager Georg Schlosser gehörte, speiste des Mittags in einem auf dem "Brühl" gelegenen Gasthause, \*) und in der Tochter des Wirthes fand unser Wolfgang das seinem Gretchen Aehnliche, welches in der Weite zu suchen ihn einst ein gewaltiger Trieb erfaßt hatte. Annette Katharina Schönkopf \*\*) schien ihm "hübsch,

<sup>\*)</sup> In bem Sause, welches jest bie Aufschrift "Bum Seilbrunnen" führt.

<sup>\*\*)</sup> f. G's. 23. XXV, 87, 109-112. Sier (b. b. in "Bahrbeit und Dichtung") nennt fie Gothe flets Mennchen, in

munter und liebevoll und so angenehm, daß sie wohl verdiente, in dem Schrein des Herzens eine Zeitlang als kleine Heilige aufgestellt zu werden." Ihr aber gestel der zierliche Studiosus nicht minder gut, als sie ihm, und so war sie denn die Erste, welcher unser Göthe im eigentlichen Sinn ebenbürtig erschien. Was Wunder auch, da wir ja Alle wissen, was für Beränderungen im Neußeren nicht minder als im Geiste der Jüngling im 17. oder 18. Lebensjahr durchmacht, und wie der Knabe, wenn — um mit dem Bolke zu resden — der Knoten gerissen ist, fast über Racht zum jungen Manne heranwächt. Nicht anders geschah es mit Göthe, und wir dürsen wohl glauben, daß ihn nun auch Gretchen noch mit ganz anderen Augen würde angesehen haben.

Räthchen war also sonderbar genug in gleicher Beise, wie die Offenbacherin, Tochter eines Wirthes; aber dieses in etwas zweideutigen, wenigstens in niedrigen Umgebungen erscheinende Mädchen stand, wenn ste ihr auch in stttlicher Festigseit zum mindesten glich, doch hinsichtlich ihrer lüdenhaften Kenntnisse und besonders auch hinsichtlich der angesehenen Häus-lichseit, welcher jene angehörte, ein Beträchtliches un-

Briefen und Gebichten aus seiner Studentenzeit selber aber immer Käthchen, welch letteren Namen denn auch wir gebrauchen wollen. — Geboren war Käthchen am 22. August 1746, also 8 Jahre eher als Göthe. — Ihr Bild ift den "Briefen Göthes an Leipziger Freunde, herausgegeben von D. Jahn" vorangeftellt.

ter ihr. Der alte Schönkopf war damals ein in Leipzig vortheilhaft bekannter Mann, und die Mutter stammte sogar aus einer Frankfurter Patrizierfamilie, wie der junge Landsmann und Liebhaber der Tochter selber. Die vielen Bekannten und Hausfreunde der Familie, die sich sehr häusig um sie versammelten, geshörten ingleichen den höheren Ständen an.

Man war immer guten Humors in diesem Kreise, in welchem wir z. B. auch Minna Stock, die nachmalige Mutter Theodor Körners erblicken, und der nun Göthen ebenso, wie er ihm, unentbehrlich schien; man musicirte, man sang zusammen, man spielte Theater und wagte sich sogar an "Minna von Barnhelm," welche Rolle eben unserem Käthchen anvertraut wurde, wobei man sich freilich denken kann, daß sie besser für die Franziska") gepaßt haben würde.

<sup>&</sup>quot;) Das Kammermädchen spielte eine Dlle. Obermann, die in Schönkopfs Nachbarschaft wohnte. Sie ist das, Känzchen," die Göthe in seinen Briesen an Käthchen (s. weiter unten) erwähnt. Ob auch das Gedicht "Abschied" ("Laß mein Aug den Abschied sagen, den mein Nund nicht nehmen kann" — (s. G's. W. I., 48), auf sie Bezug hat, steht dabin, obgleich es in's "Leipziger Liederbuch" (s. weiter unten) mit eingereiht ist. Lehmann ("Göthes Liebe und Liedesgedichte," p. 45) behauptet es, aber vielleicht ist der Rame Känzchen hier ebenso zufällig und ohne personlichen Bezug gewählt, wie im "Goldschwiedgesell." ("Es ist doch meine Nachbarin ein allerliebstes Mädchen" (s. G's. W. I., 85) der Name Käthchen.

Wo möglich noch fröhlicher und luftiger aber, als Göthes und seines Liebchens Umgang mit den Hausfreunden der Familie, war ihr beiderseitiger Berkehr unter vier Augen im vertraulichen Teto-d-Teto. Aus den Reminiscenzen an diese süßen Schäsferstunden entstanden die lyrischen Ergüsse, welche im "Leipziger Liederbuch" \*) mit enthalten sind. Man erkennt daraus, daß es zwar eine Grenze gab, über die der harmlose Sinn Käthchens nicht hinausging, daß aber doch ihre Liebe keine spröbe gewesen sei. Denn wie hätte ein Jüngling, dem seine Schöne

<sup>\*)</sup> S. "Gothes Briefe an Leipziger Freunde, berausgegeben v. Jahn," p. 176 ff. Dagu Jahns Bemertung : "Die Lieber, von welchen in Gothes Briefen an Rathchen und an bie Defer - von ihr f. weiter unten (Anm. d. Berf.) fo oft bie Rebe, und von benen Gothe auch in "Wahrheit und Dichtung" ergablt, bag fie ohne feinen Ramen gebruckt, aber wenig befannt worben feien, bag er fpater bie befferen feinen übrigen tleinen Boefien eingeschaltet habe, erschienen unter bem Titel: "Reue Lieber in Melobien gefest von Bernh. Theod. Breittopf, Leipzig 1770." Ein Theil derfelben ift auch im "Almanach ber beutschen Dufen" für 1778 und 1776, fo wie in ber Leipziger Beitfcbrift "die Dufe" von 1776 mitgetheilt worben, und awar aus einem Manuscript, welches fich im Nachlaß ber Defer borfand mit bem Titel "Lieber mit Melobien, Dolle. Frieberiten Defer gewidmet von Gothe." S. ferner &. Lint im 6. Band ber neuen Jahrbucher ber Berliner Gefellichaft für beutiche Sprache und Alterthumetunde (auch in einem Separatabbrud "Gothes alteftes Lieberbuch"), fowie Biehoffe "Erlauterung ber Gothefchen Gebichte" I. p. 45 ff.

Sprödigkeit entgegensette, 3. B. das Lied: "der wahre Genuß" dichten konnen? Heißt es doch darin:

"Ich habe mir ein Rind gewählt, "Dag und jum Blud ber iconften Che "Nichte, ale bes Prieftere Segen fehlt." "Fur nichts beforgt, ale meine Freude, "Für mich nur icon ju fein bemubt, "Wolluftig nur an meiner Seite, "Und fittfam, wenn bie Belt es fieht. "Dag unfrer Gluth die Beit nicht ichabe, "Raumt fie tein Recht aus Schwachheit ein, "Und ihre Gunft bleibt immer Gnabe, "Und ich muß immer bantbar fein." "Ich bin genügsam und genieße "Schon ba, wenn fie mir gartlich lacht, "Benn fie beim Tifch bes Liebsten Rufe "Bum Schemel ihrer Fuße macht, "Den Apfel, ben fie angebiffen, "Das Glas, woraus fie trant, mir reicht, "Und mir bei halb geraubten Ruffen "Den fonft verbullten Bufen zeigt." -

Doch die Freude dauerte nicht lange. Göthe konnte es sich, vielleicht gerade, weil er sie so sehr liebte, daß sie all sein Denken und Fühlen in Anspruch nahm und er an sie schreiben durfte, daß er, "so lange sie sich kannten, stets nur als ein Stud von ihr gelebt habe" \*) — er konnte, sagen wir, es

<sup>\*)</sup> S. "Gothes Briefe an Leipziger Freunde, herausgegeben bon D. Jahn."

Die Briefe Gothes an Kathchen find aus dem Befit der Frau Prafidentin Sidel, geb. Kanne, in Leipzig, jum

fich nicht erwehren, das gute, ihm berglich jugethane Dladden ftets und ftets mit grundlofer Giferfucht zu qualen und dadurch ihr und fich viele bofe Stunden zu bereiten. Und er rubte mit Diesen Plagereien nicht eber, als bis fie fich, darüber verstimmt und voller Berdruf, ibm entfrembete. Burudweifung aber, die Gothe nun von ihr erfuhr, berührte ibn fo fcmerghaft, daß er, um Bergeffenbeit zu finden, mit jugendlichem Unbedacht fich in einen Strudel wilder Bergnugungen frurzte. gab fich "bem Sange nach einigen anbern Mädchen bin, die beffer waren, als ihr Ruf, wodurch benn aber sein Ruf und der seiner Freunde, die die tollen Sahrten mitmachten, nicht gefördert werden tonnte" \*), und Gine dieser gefälligen Schonen mochte es wohl fein, in deren Armen er das Lied "Unbeständigkeit" \*\*) bichtete. Doch gelang es ihm

<sup>1.</sup> Male von Jahn bekamt gemacht und stehen a. a. D. p. 65—102. — Ihre Briefe an Gothe sind wahrscheinlich von diesem vor der italienischen Reise verbrannt worden.

<sup>\*)</sup> S. G. B. XXV, 143.

<sup>\*\*)</sup> Daffelbe fteht eben auch im "Leipziger Lieberbuch," (fowie in St. 28. I, 64 unter bem Titel "Wechfel") und endigt mit den Worten:

<sup>&</sup>quot;Es tuft fich fo fuße ber Bufen ber Bweiten, "Als taum fich ber Bufen ber erften getuft.

Man hat aber fälschlich angenommen, die "Bweite" habe Käthchen, und die "Erste" Greichen sein sollen. — Möglicherweise irrt Prof. Lehmann (s. d. Buch: "Göthes Liebe

trop momentaner Zerstreuung nicht, sein abtrunniges Liebchen aus dem Gedachtniß zu bringen, und "wister Willen" mußte er seufzen:

"Bie gern mar' ich fie los bie Schmergen, "Allein es fist zu tief im Bergen, "Und Spott vertreibt die Liebe nicht." ...).

Er nahm zulett auch zur Dichtfunft, Zeit seines Lebens für ihn die Retterin aus allen Wirrsalen und Bedrängnissen, seine Zuslucht und schrieb, um sich von "verschmähter Liebe Pein" zu erlösen, das kleine Lustspiel "die Laune des Berliebten," an dem durch Scherze hindurch, oder nach seinen eigenen Worten: "an dessen unschuldigem Wesen wohl Jeder den Drang einer siedenden Leidenschaft gewahr wird."\*\*) Der Dichter porträtirte sich darin selber als Schäfer Eridon, der seine getreue Amine mit grundlosem Argwohn qualt und doch auch mit einer Fremden Kusse

Rrant verließ endlich Gothe Die Universitats=

und Liebesgedichte," pag. 887) auch micht, wenn er die Entstehung des Gedichtes "Christel" ("hab oft einen dumpfen, duftern Sinn," Ge. W. I, 18), in die Leipziger Beit sett. Der Aon ist wenigstens gang der Gothen bamals geläufige volksthumliche, leichtfertige.

<sup>&</sup>quot;) Aus dem Gedichte "ber Liebende wider Willen" (f. das Leipziger Liederbuch). Mit Unrecht hat man gemeint, Göthe spreche hier von einem Spott, welcher von Kath-den ausgegangen sei.

<sup>\*\*) 6. 64. 4</sup>B. XXV, 112.

stadt. Er zog, ohne Abschied von der Schönkopfschen Familie zu nehmen \*), von dannen, innerlich noch immer die Hoffnung hegend, Käthchen einst versöhnen und wieder an sich ziehen zu können, ja sogar mit dem Gedanken vertraut, zwischen ihr und sich ein dauerndes Band knüpfen zu dürfen. Aber es geschah anders. Sie blieb ihm zwar in Freundschaft gewogen, nahm herzlichen Antheil an seiner Person und erkundigte sich z. B. schriftlich sehr angelegentlich nach seinem Besinden \*\*), aber Ende

<sup>&</sup>quot;) Der erste Brief an ben alten Schönkopf (s. "Göthes Briefe an Leipziger Freunde, herausgegeben von D. Jahn," p. 66) enthält folgende Stelle: "Daß ich nicht Abschied genommen habe, werben Sie mir doch vergeben haben. In der Nachbarschaft war ich, ich war schon unten an der Thüre und ging bis an die Treppe, aber ich hatte nicht das Herz hinauszusteigen. Bum letzten Nale, wie wäre ich wieder heruntergekommen?"

Des rauheren Klimas ungewohnt, besonders aber auch nicht gestählt gegen die ihm von jugendlichem Uebermuth und den Grillen der Eisersucht zugemutheten sortdauernden Anstrengungen, sondern von Haus aus an gute Pflege und Schonung gewöhnt, war sein Körper endlich unterlegen und er wirklich gesährlich und Besorgniß erregend krank in seiner Vaterstadt angelangt. — Auf Käthchens theilnehmende Frage, wie es ihm ergebe, antwortete er ihr beruhigend, doch ließ er auch in einem Anfall von Hydochondrie ober von Mismuth über den Versust ihrer Liebe die Worte mitunterlausen: "Wenn ich stürbe, da verordnete ich mir einen Grabstein auf dem Leipziger Kirchbos, daß ihr doch wenigstens alle Jahre um Johannes, als meinem Namenstag, das Johannesmännchen und mein Denkmal besuchen könnt."

Mai 1769 verlobte fle fich mit einem Andern, dem von Göthe felbst im Schönkopfichen Hause eingeführsten Dr. Christ. Karl Kanne, als beffen Gattin ste am 20. Mai 1810 gestorben ist.

Sie melbete ihre Brautschaft bem Dr. horn in Frankfurt, und Wolfgang, ber fle von biefem erfuhr, ichidte ihr ein Gratulationsschreiben, aus bem Beile für Beile erfichtlich wird, wie schwer er an ber Gewißheit ihres Berluftes zu tragen hatte. Wir erkennen barin, wie D. Jahn\*) treffend fagt, deutlich "die Laune des Berliebten, die fich mit gereigter Bitterfeit felbft gegen bie Beliebte wendet und fich in Aeußerungen ausspricht, wie die folgende": "Madchenherzen burfen nicht von Marmor Das liebenswürdigste Berg ift das, welches am leichteften liebt, aber das am leichteften liebt, vergift auch am leichteften. Es ift eine gräßliche Empfindung, feine Liebe fterben gu feben. Gin unerhörter Liebhaber ift lange nicht fo ungludlich, als ein verlaffener; der Erfte bat boch noch Soffnung

In Leipzig ift nämlich bie schone Sitte heimisch, am Johannistage alle Graber zu bekränzen, und auf bem Brunnen im hofe bes bicht neben bem Kirchhofe gelegenen Iohannishospitals bas ausgepupte "Johannesmannchen" gleichsam als Wahrzeichen auszustellen.

<sup>\*)</sup> S. D. Jahns beim Jubilaum 1849 in ber Leipziger Aula gehaltene Festrebe "Göthes Jugend in Leipzig" (abgebruckt als Einleitung zu ben "Briefen Göthes an Leipziger Freunde" p. 1 ff.)

und fürchtet wenigstens teinen Sag - ber Andre, ja der Andere — wer einmal gefühlt hat, was das ift, aus einem Bergen verftogen zu werden, bas fein war, der mag nicht gern baran benten, geschweige bavon reden." Auf diesen Brief mag Rathchen eine freundlich zurechtweisende Antwort haben folgen laffen, aber auch Gothes Erwiderung ift noch in nicht viel befferer Laune geschrieben. Es beifit darin g. B.: "Ich bin beute unerträglich. ich in Leipzig ware, da fage ich bei Ihnen und machte ein Beficht, wie Sie fich dergleichen Spectacel noch erinnern können. Doch nein! wenn ich jest bei Ihnen ware, wie vergnügt wollte ich leben! D. könnt' ich die brittbalb Sabr gurudtaufen, Rathchen, ich fdwore es Ihnen, liebes Rathchen, ich wollte gescheibter sein." Ein britter Brief melbete feinen Entschluß, auf eine andere Univerfitat au geben. Er ift im Gangen ober vielmehr im Einzelnen rubiger geschrieben. 3war finden wir barin Die Borte: "Meine Befte, meine Einzige von 3brem gangen Geschlechte, die ich nicht Freundin nennen mag, denn das ift ein nichts bedeutender Titel für das, mas ich fühle" — aber dahinter fteben auch die Zeilen: "Rach einer Reihe von Jahren werden wir, hoffe ich, uns wiederfeben mit gang andern Augen, doch mit eben dem Bergen." lette Schreiben endlich nennt Strafburg als Gothes fünftigen Aufenthaltsort, und enthält die nedische Stelle: "Dort wird fich meine Abreffe verandern,

wie die Ihrige, und es wird auf beide Etwas vom Doctor kommen. Am Ende ware doch Fr. Doct. C. und Fr. Doct. G. ein herzlich kleiner Unterschied."

Der Briefwechsel mit Käthchen hörte nun auf, und in den neuen Umgebungen überwand Göthe, was noch von Schmerz über den Berlust ihrer Liebe in ihm zurückgeblieben war. Aber wenn er in späzterer Zeit, wie es mehrmals geschah, wieder nach Leipzig kam, da war sein "erstes Mädchen"), nicht die Letzte, welche als würdige Fr. Dr. Kanne er zu besuchen eilte, und an Frau von Stein schrieb er einmal: "Alles ist, wie's war, nur ich bin anders, nur das ist geblieben, was die reinsten Berzhältnisse zu mir hatte damals — mais co n'est pas Julie." Seine Hossung von früher her ging also in Erfüllung: Käthchen und er sahen sich wieder mit andern Augen, doch mit eben dem Herzen.

Außer der Geliebten aber, die er in Leipzig fand und dort auch wieder verlor, gab ihm diese Stadt auch eine Freundin, und fie ward ihm nicht,

<sup>&</sup>quot;) D. h. wohl: bas erste Madden, welches mich liebte. — S. b. Worte in "Gothes Briefen an Frau von Stein aus den Jahren 1776—1826, zum 1. Male herausgegeben von A. Schöll, Bb. I, p. 21; die gleich barauf citirte Stelle s. ebenda p. 19. — Ueber Fr. v. Stein s. weiter unten.

wie jene, sobald wieder entzogen — es war die fluge, geiftig lebendige und ftets beiter angeregte Kriederike Elisabeth Defer \*). Gothe, der, wie wir wiffen, bereits von frubefter Jugend auf die Reigung jum Beichnen befag, nahm nämlich in Leipzig Unterricht bei Abam Kriedrich Deser, dem Director ber bortigen Runftacademie, Winkelmanns intimen Freunde und damals renommirten Rünftler, von dem in Rirchen und Privathäufern der genannten Stadt noch jest Bemalde vorhanden find. 3m Bertehr mit diesem Manne, einem Berfehr, ber fich feineswegs blos auf die Zeichnenstunden beschränkte, lernte Bothe auch beffen Tochter fennen, die ein gang vortreffliches und feltenes Mädchen gemefen fein muß. Man bore nur, was fie an einen Freund in Dresden fcreibt \*\*): "Ich hatte von Jugend auf über mein verftummeltes Beficht flagen gehört, ich wußte also schon in meinem 9. Jahre, bag ich nicht hubsch mar \*\*\*) (große Wiffenschaft für junge Mädchen!), ich fannte das Unglud nur halb und wußte mich darüber ju troften. Saft du feinen schönen Rörper, so forge doch für andere schöne

<sup>&</sup>quot;) Beboren 1748, unvermablt geftorben in Leipzig 1829.

<sup>\*\*)</sup> S. Gothes Briefe an Leipziger Freunde, herausgegeben von D. Jahn," p. 172. Der Brief batirt vom 21. Januar 1770. Des Freundes Rame ift unbekannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie war blatternarbig, fonst übrigens gar kein übles Mabchen, wie man sich aus ihrem Portrat bei Jahn (a. a. D.) überzeugen kann.

Tugenden, sagte ich mündlich zu mir, du mußt geschickter werden, Alles besser lernen, als schöne Mädchen es brauchen, denn dies muß nothwendig der zweite Weg sein, auf dem man glücklich zu gesallen weiß. Es gibt lauter gute vernünstige Leute in der Welt. Und wenn du nur einmal groß bist, so mußt du dich in ihrer Gesellschaft ohne Nachtheil zeigen können, und wenn man diese oder jene Frage an dich thut, so mußt du dich in keiner Verlegenheit sinden, darauf richtig zu antworten . . Ich las nur solche Bücher, die mich resormirten und verzgnügten, in dem großen weitsäusigen, doch unentzbehrlichen Buche der menschlichen Ersahrungen lernte ich endlich auch ein paar Blätter umwenden. Und so bin ich das Rädchen geworden, das ich bin."

Ja so war sie das Mädchen geworden, das sie war, d. h. welches Jeder, der mit ihr in Berühzung kam, achten lernen mußte. Auch Göthe brachte ihr diesen Tribut, und sie ward das erste weibliche Besen, mit dem er eine intime Freundschaft schloß. Gretchen und Käthchen mochte er nicht Freundinnen heißen — denn "das wäre ja ein nichtbedeutender Titel gewesen für das, was er diesen beiden gegenüber fühlte," in den Umgang mit Charitas aber mischte sich viel von oberstächlicher gesellschaftslicher Galanterie.

Der Verkehr mit der Deser war für Göthe sehr anregend, denn fie ließ sich gern und oft mit ihm in inhaltsvolle Gespräche ein. Aber wie ein

Austausch der Geister zwischen ihnen Statt hatte, so gestand der unglücklich Liebende der leidenschaftslosen Freundin auch, was in seinem Herzen vorging, und blieb niemals ohne Tröstung. Die Deser
wurde die Bertraute der Freuden und Leiden, die
ihm Käthchens Liebe wechselsweise bereitete, und
deswegen sühlte er sich wohl auch gedrungen, ihr
seine Leipziger Lieder zu widmen.

Buruckgesehrt nach Frankfurt, entbehrte er die Rähe Friederikens sehr ungern und suchte unter seisnen Landsmänninnen vergebens nach Einer, die es den sächsischen Mädchen an Vorzügen des Geistes und Herzens gleichthue. In einer poetischen Epistel, die er am 6. November 1768 an sie erließ, heißt es 3. B.

"Du lieber Gott, an Munterteit ift bie,

"An Ginficht und an Bis Dir feine gleich,

"Und Deiner Stimme Garmonie,

"Bie tame bie beraus ins Reich ?

"So ein Gefprach, wie unfere war im Barten

"Und in ber Loge noch, mit biefem feltnen Bug,

"Go aufgewedt und boch fo flug,

"Ja barauf tann ich warten.

<sup>&</sup>quot;) Wieber abgebruckt in G6. B. — Die Briefe Göthes an Defer und seine Tochter sind jest Eigenthum ber Beimarer Bibliothel. Einige davon theilte das "Morgenblatt für gebildete Lefer" (Jahrgang 1846, nro. 112 st.) mit, die sämmtlichen s. in "Göthes Briefen an Leipziger Freunde, herausgegeben von D. Jahn," pag. 103 st). Ihre Briefe an Göthe hat dieser gleich denen der Schöntops wahrscheinlich auch mit vor der Reise nach Italien verbrannt."

"Bie seid Ihr nicht so gut, so Euch zu bessern willig,
"Auf eig'ne Fehler streng, und gegen fremde billig,
"Und zum Gefallen ohnbemüht,
"Ist Niemand, den Ihr nicht gewönnet;
"Ach, man ist Euer Freund, so wenig man Euch kennet;
"Man liebt Euch, eh' man siche verseht. —
"Mit einem Nädchen hier zu Lande
"Ist aber ein langweilig Spiel,

"Bur Freundschaft fehlt's ihm an Berftanbe,

"Bur Liebe fehlt's ihm an Gefühl." ")

Später schrieb er ihr auch: "Sie wissen von Alters her, daß ich Sie für ein sehr gutes Mädchen halte, die schon, wenn ihr dran gelegen wäre, einen ehrlichen Menschen wieder mit dem weiblichen Geschlechte versöhnen könnte, und wenn er so ausgebracht wäre, wie Wieland." Noch von Straßburg aus \*\*) thut er ihr, eingedenk der Theilnahme, welche sie seinem Berhältnisse zu Käthchen gewidmet hatte, allsogleich kund, daß er die Trauer um deren Berlust nunmehr überwunden habe und eine

<sup>\*)</sup> Spaterhin überzeugte er fich freilich noch mehrmals bom Gegentbeil.

<sup>\*\*)</sup> A. Schöll hat in ben "Briefen und Auffahen von Gothe aus ben Jahren 1766—1786" zwei Schreiben veröffent- licht, beren Gines "an Mamfell F." (Friederike Defer) gerichtet ift. Das Andere ist ohne Aufschrift, aber man darf wegen des darin enthaltenen Bezuges auf Kathchen annehmen, daß es gleichfalls an die Genannte geschrieben wurde. Bieder abgedruckt find beide Schreiben in "Gothes Briefen an Leipziger Freunde, herausgegeben von D. Jahn," p. 166 ff.

neue Reigung ) sein Herz beglüde. In seiner wiebergewonnenen Seligkeit denkt er "an sie und zugleich an Alle, die ihn lieben, auch sogar an Käthchen."

## Fünftes Kapitel.

Güthe's Rückkehr nach Frankfurt. Rrankheit und Genesung.

Die schüne Seele. — Zwei Frenndinnen in Wurms. 1768—1770.

Bon Friederike Brion wird jedoch erst im folgenden Kapitel die Rede sein können, in dem, bei welchem wir nun stehen, aber von Göthes Rücksehr und Wiesberausenthalt in Frankfurt.

Rrank, sagten wir oben, verließ er Leipzig. Aber die Krankheit saß tiefer, als in den Athmungsorganen, sie saß auch in der Seele, und wie das
physische Uebelbefinden doppelte Ursache hatte —
was wir gleichfalls oben bereits bemerkt haben —
so stand es mit dem psychischen ebenso. Trauer über
Räthchens Berlust einerseits, und andererseits jene
innere Leere, welche in uns nach rauschenden Bergnügungen zurüchleibt, hatten es hervorgerusen.

<sup>\*)</sup> Die Reigung zu Friederile in Sesenheim, f. weiter unten.

Bothe felber fannte Die Entstehungsgrunde Diefer innerlichen Schwüle und Berftortheit freilich febr gut, aber eine ehrwurdige Freundin feiner Mutter, das alte Fraulein von Rlettenberg \*) legte "feine Unrube, feine Ungeduld, fein Streben, Suchen, Forschen, Sinnen und Schwanken auf ihre Beise aus." Das war "biefelbe, aus beren Unterhaltungen und Briefen die Bekenntniffe einer ichonen Seele entftanden find, die man in Wilhelm Meifters Lehrjahre eingeschaltet findet. Sie war gart gebaut, von mittlerer Größe, ein herzliches, natürliches Betragen war burch Welt und hofart noch gefälliger geworden. Ihr fehr netter Anzug erinnerte an die Rleidung der Berrnhuter Frauen. Beiterfeit und Gemutherube verließen fie niemals. Sie betrachtete ihre Rrantheit als ein nothwendiges Bestandtheil ihres vorübergebenden irdischen Seins; fie litt mit ber größten Geduld und in schmerzlosen Intervallen war fie lebhaft und gesprächig. Ihre liebste, ja vielleicht einzige Unterhaltung waren die fittlichen Erfahrungen, die der Mensch, der fich beobachtet, an fich felbst machen fann, woran fich benn die religiösen Befinnungen anschloffen, die auf eine fehr anmuthige, ja geniale Beife bei ihr als natürlich und übernatürlich in Betracht tamen." "Run fand fie an mir, fahrt Gothe fort zu erzählen, was fie bedurfte, ein junges lebhaftes, auch nach einem unbefannten Seile ftrebendes

<sup>\*)</sup> f. 68'8 23. XXV, 197—199.

Wesen, das, ob es sich gleich nicht für außerordentlich sündhaft halten konnte, sich doch in keinem behag-lichen Zustand befand und weder an Seele noch an Leib ganz gesund war. Sie verhehlte mir ihre Ueberzeugung nicht, sondern versicherte mir unumwunden, "ndas Alles komme daher, weil ich keinen versöhnten Gott habe.""

So lauten die Borte Gothes, ber, wie er einft der Frau Sofrathin Bohme für fein Auftreten in . ber Leipziger Hautevolde zu wenig geschniegelt und polirt, nun einer anderen bejahrten und frankli= den, aber nicht minder edlen Dame zu weltlich vorfam. Sie legte vor ihm ihr religiöfes Glaubensbekenntniß ab und hoffte ihn dadurch auf den Weg des Beiles hinüberzuleiten. Aber er war biesmal fein fo gelehriger Schüler, wie früher, denn die Berrnbutischen Ibeen, welche die fromme Stiftsdame ibm einzupflanzen suchte, hafteten nicht in feiner Seele. Es flingt febr naiv, aber es ift auch menschlich febr liebenswürdig, mas er in der Folge noch von feinen Unterhaltungen mit der Rlettenberg uns ergählt. "3d batte von Jugend auf geglaubt, mit meinem Gott gang gut zu fteben, ja ich bilbete mir nach mancherlei Erfahrungen wohl ein, daß er gegen mich fogar im Reft fteben tonne, und ich war fuhn genug ju glauben, daß ich ihm Giniges zu verzeihen hatte. Diefer Duntel grundete fich auf meinen unendlich guten Willen, bem, wie mir ichien, er beffer hatte gu Bulfe tommen follen. Es läßt fich benten, wie oft

ich und meine Freundin bierüber in Streit geriethen, ber fich doch immer auf die freundlichste Beife und manchmal, wie meine Unterhaltung mit dem alten Rector \*), damit endigte, daß ich ein narrifcher Burfche fei, dem man Manches nachsehen muffe." Dan fieht, das Fraulein von Rlettenberg befaß jene Tolerang, welche auch "die schöne Seele" fich zu eigen gemacht hat. Ebenso gut benahm fich aber Gothe gegen feine mütterliche Freundin. Denn wenn gleich der 3beenfreis, in welchem fie fich bewegte, ihm fremd blieb und wer wollte bem jungen Mann barum gurnen? - fo ermangelte er ihr gegenüber boch nicht jener aufrichtigen und berglichen Berehrung, welche mabre, ungeheuchelte Arommigfeit unter jedem Berhältniffe verdient. Ein thatfachlicher Beweis dafür ift der, daß er noch nach langen Jahren es unternahm, die Selbftbekenntniffe des alten grauleins schriftlich aufzuzeichnen uud auf diese Beise ihren fittlichen Werth zu verewigen, und daß er icon auf dem Titel des Buches ihr ein ehrendes Brädicat beizulegen nicht umbin konnte. Er durfte aber nicht fürchten, misverstanden zu werden, benn bamals war man noch nicht gewillt, ben Ausbruck "icone Seele" in dem ironischen Sinn zu nehmen, wie heutzutage.

<sup>\*)</sup> hier ift ber alte wunderliche Rector Abrecht am Frankfurter Emmafium gemeint (f. G4. B. XXIV. 198-204).

Wir können jedoch es nicht unterlaffen, in diesem Capitel auch noch jener Ausflüge Wanderungen ju gebenten, welche Gothes nach freier Luft und Bewegung verlangenden Rorver für einen im Rrantenzimmer zugebrachten Winter mabrend bes darauffolgenden Frühjahrs und Sommers enticabigen follten. Dehrmals führte ihn fein Weg auch nach Worms und hier fah er, wie oben ichon furz bemerft murbe, Charitas Meigner wieder, ohne baf er boch auch jest zu ihr in bas Berhaltnig eines Liebenden getreten mare und fie ihm etwa für Rathden Erfat geboten hatte. Es war im Gegentheil ber Schmerz um biefe gerade zu jener Beit, ba ihre Berlobung ibm die Gewißheit feines Berluftes brachte, lebendiger und wo möglich noch tiefer geworben, als porber. \*) Gothe mochte in Charitas nun bas handwert begrußen wollen, benn fie war durch einige gelungene bichterische Bersuche unterbeffen giemlich berühmt geworden. Ja vielleicht war auch Schwester Cornelia die Veranlaffung zur Wiederanfnüpfung der Befanntichaft Bolfgangs mit ibrer Freundin. Sie ftand nämlich gerade bamals im vertrauteften Briefwechsel mit einem gleichfalls in Morms lebenden jungen Mädchen, Ratharina Kabri-

<sup>&</sup>quot;) Daß von Liebe zwischen Gothe und Charitas auch jest nicht die Rede war, beweist wohl auch wieder der Umstand, daß die lestere sich sehr balb darnach mit einem Kausmann G. F. Schuler in Worms vermachite, und damals wohl schon verlobt war. Bereits im 29. Jahre starb fie.

cius, und hatte für diese sich ein Tagebuch ansgelegt, welches vor Jedermann, außer vor Charitas Meigner, geheimgehalten wurde, und da wir außerbem wissen, daß Göthe nach seiner Genesung eine Zeitlang im Namen der Schwester die Korresponbenz mit Katharine führte, so liegt die Bermuthung nahe, daß eben dadurch sich auch Beziehungen zwisschen ihm und der Dritten in dem Bunde der drei Freundinnen bilden konnten.

## Sechstes Kapitel.

Gnthes Studienzeit in Strassburg: Zwei Gespielinnen.

Die Schmestern Emilie und Lucinde.

friederike in Sesenheim.

1770-1771.

Rach ganzlicher Wiederherstellung seines Körpers bezog Göthe eine zweite Universität, um daselbst seine academischen Studien zu vollenden. In Straß-burg wollte er sich den Doctorhut holen.

<sup>\*)</sup> f. unten eine Rote jum 7. Rapitel. — Ratharina Fabricius war die Sochter bes fürstl. Leiningenschen Raths und Syndicus Fabricius in Worms, später vermählt mit bem Leipziger Rausmann Welder.

Hier schwand nun auch, wie oben bereits bemerkt, der Alpdruck von seiner Seele in der Gesells
schaft geistig bedeutenderer Kommilitonen, als es die leichtfertigen Jünglinge waren, die in Leipzig mit ihm das Leben genossen hatten. Göthe gerieth, wie sich ja Gleich und Gleich gern gesellt, unter die "Kraftgenies."

Einen genialen Unflug hatten aber auch die gefelligen Birtel, in welche ben gu neuer Lebensluft erwachten jungen Mann nun befonders fein Freund Salzmann einführte. Bon jener unbebaglichen Steifleinenheit in den Reffourcen der Leipgiger Honoratioren war hier nichts zu merken; man bewegte fich viel freier, ungebundener, und das fagte Bothen wohl zu. Bahrend er bort bie Befellschaften gemieden hatte, befuchte er fie in Straßburg gern, und blieb von den luftigen Spielen, die man da angab, nicht weg. Ja, er nahm fich fogar einige Male die Mube, den Nachklang froh verlebter Stunden in feinem Inneren poetisch zu fixiren. Auf diese Beise entstanden g. B. die beiden Liedchen "Stirbt ber guche, fo gilt ber Balg,") "Rachmittage fagen wir")\*) und "Blinde Rub" \*\*) in benen zwei junge Madchen ermahnt werden (Dorilis und Therese), welche mit Bothen burch bie im Titel genannten Spiele in vorübergebende, aber angenehme Berührung gefommen fein mögen.

<sup>\*)</sup> f. 3's. 2B. I, 15. \*\*) f. ebenba, pag. 17.

Bielleicht ward eben auch durch feine bäufige Theilnahme an Gefellschaften ber Wunsch in ihm rege, funftgerecht tangen zu lernen - genug, er nahm bei einem frangösischen Lehrer Unterricht. Roch ebe berfelbe aber eigentlich beendet mar, mußte er aus anderen Grunden aufboren. Denn die beiben zierlichen Töchter des Tanzmeisters \*) gewannen zugleich ben jungen hubschen Deutschen lieb, und obgleich er felber fich in Diefem bedenflichen Berhaltniffe ziemlich paffiv verhielt und mehr nur Gegen= ftand ber Bartlichkeit war, ftatt fle felber zu begen, so hatte doch in der Folge wohl auch für ihn manche Unannehmlichkeit baraus entstehen können, wenn nicht alles weitere Unbeil, das namentlich die er= centrifche Lucinde beraufzubefdmoren fabig gemefen ware, die fluge und der Stimme der Bernunft Behör gebende jungere Emilie verhutet hatte.

Aber es war, als follten die bei Göthes unfreiwilligem Abschied von dem Geschwisterpaare ausgesprochenen, leidenschaftlich unbesonnenen Worte Lucindens, daß die, die zuerst nach ihr seine Lippen
füssen würde, unglücklich werden möchte, in traurige Erfüllung gehen! — Noch war der Eindruck, den
Goldsmiths "Vicar of Wakesield" bei der ersten
Lecture auf Göthen hervorgebracht hatte, ganz frisch

<sup>\*)</sup> f. 66'6. 28. XXV, 280—289.

und lebendig, als er bei einem mit feinem Tischge= noffen Weyland gemachten Besuche des nicht weit von Strafburg gelegenen Dorfes Sefenheim (auch Seefenheim ober Seffenheim) alle Figuren jenes trefflichen Romanes in der dortigen Bastorfamilie Brion in realer Wirklichkeit kennen zu lernen glaubte. Als die zweite Tochter, Friederike mit Ramen, in die Stube trat, "da ging fürwahr an bem landlichen himmel ein allerliebster Stern auf." Friederite \*) ward, wie Bothe felbst fagt, feine Sophie Brimrofe, und er follte für fle leider eine Art Burchel werden. "Sie mar, wie eine alte Rachbarin des Pfarrhauses dem Elfässer Alexander Weill \*\*) erzählte, "balt ein bildschönes Mädel von lauter Milch und Blut und er herz fo weich, wie frischer Butter an der Plumbmilch." Dichter felber aber beschreibt fie als eine in Rlei= bung und Benehmen "amifchen Bäuerin und Städte= rin stehende hubiche Blondine, die fo ichlant und leicht daherschritt, als wenn fie nichts an fich zu

<sup>\*)</sup> f. G's. W. XXV, 348—69; XXVI 10—39, 80—83, 117—120; XLIX, 19. 20. — Wir bemerken hierbei, baß alle in diesem und ben folgenden Kapiteln mit Ganfefühchen bezeichneten Worte und Sätze, wenn nicht bas Gegentheil angegeben wird, aus "Bahrheit und Dichtung" entnommen find.

<sup>\*\*)</sup> Mitgetheilt in Alexander Beills "Briefen aus Paris."
(Beitung für die elegante Belt, Jahrgang 1840, Nr. 199 und 200.)

tragen hatte, und beren artiges Stumpfnaschen fo frei in der Luft forschte, als wenn es in der Welt feine Sorgen geben fonnte." "Ihre Beiterfeit von Ratur aus" riß ihn zur Bewunderung und Liebe bin gleich am ersten Abende, da er mit ihr durch Biefen und Kelder bei vollem Mondichein einen Spaziergang machte. "Ihre Reden aber, fahrt er fort, "hatten nichts Mondscheinhaftes an fich, und durch die Rlarheit, womit fie sprach, machte fie die Nacht zum Tage." Und als er dann am zweiten Tage auch bei Sonnenschein mit ihr in ber Begend herumstreifte, da ward er gewahr, daß Kriederike zu den Wefen gehöre "die fich am beften im Freien ausnehmen." "Die Anmuth ihres Betragens ichien ihm mit ber beblumten Erde, und die unverwüftliche Seiterfeit ihres Antliges mit dem blauen Simmel zu wetteifern." Die Liebe aber, die das holde Wefen in ihm erregte, blieb nicht unerhört, benn auch fie konnte bem Bauber feiner Erscheinung nicht widersteben, und je öfter fie fich faben und sprachen, besto inniger wurde die gegen= feitige Reigung.

Es wurde ihnen leicht genug gemacht, der Rahe des werthen Gegenstandes sich häusig zu erfreuen. Denn das Haus des alten Brion war ein außerst gastfreies und fast alltäglich herrschte in seinen Räumen Scherz und Spiel. Aus allen Gegenden der Rachbarschaft kamen luftige Gäste herbeigeströmt und Göthe war immer mitten unter ih-

nen. Er und Friederite waren die gerngefehenen Lieblinge aller Anderen. Sie beide batten bas meiste gesellschaftliche Talent und Reiner oder Reine glichen ihnen an Beift und Schönheit. Bothe murbe von Niemandem in witigen Ginfallen für die Bfander = und Ruffespiele übertroffen, und er verftand es fo unnachahmlich, vor poetisch gestimmten Gemüthern noch einmal die Gestalten sinnvoller Legenden und Sagen (3. B. die schöne Melufine) erscheinen zu laffen ober auch ben beiligen Schatten Offians mit deutschen Lauten wieder beraufzubeschwören. Friederife aber "ichwebte auf Spaziergangen, ein belebender Beift, bin und wieder, und fullte die Lucken aus, die bier und ba entfteben mochten." Beide "ichienen blos für die Gefellichaft zu leben, und lebten boch nur wechselseitig für fich." Denn fle genoffen "die reinste Freude, die man an einer geliebten Berfon finden fann, die, ju feben, daß fie Undere erfreut." Ach, fie waren fehr gludlich übereinander, aber am gludlichften fühlten fie fich doch, wenn fie allein gelaffen wurden, wenn fie, im Frühling, besonders an schönen Sonntagemorgen vor der "etwas trodenen Bredigt" des Ba= ters, Sand in Sand spazieren gingen und innerer Seligkeit voll die Reize ber Ratur genoffen \*),

Wie herrlich leuchtet

Wie glangt bie Sonne! Wie lacht bie Flur!

Mir die Natur!

<sup>\*)</sup> f. bas Gebicht: "Maifest" (im Sesenheimer Lieberbuch, wovon weiter unten, und in G's. W. I, 72):

wenn ste im Zimmer zur Winterszeit, alle Welt vergessend, harmlos kindliche Scherze trieben \*), wenn Friederike im Freien ihm ihre "Elsasser und Schweizerliedchen" vorsang, die viel besser klangen, als die "zärtlich traurigen," oder wenn er am Klavier ihr seine eignen für ste gedichteten Lieder mittheilte. \*\*)

Es bringen Bluthen Mus jedem 3weig, Und taufenb Stimmen Aus dem Geftrauch, Und Freud' und Wonne Aus jeder Bruft. D Erb'! D Sonne! D Glück! D Luft! D Lieb'! D Liebe! So golbenichon, Wie Morgenwolten Auf jenen Bob'n; Du fegnest berrlich Das frifche Feld, 3m Bluthendampfe Die volle Belt.

D Madden! Madden, Wie lieb' ich bich! Bie blintt bein Muge! Wie liebst du mich! So liebt die Lerche Befang und Luft, Und Morgenblume Den himmelebuft, Wie ich bich liebe Mit warmen Blut, Die du mir Jugend Und Freud' und Muth Bu neuen Liebern Und Tangen giebft! Sei ewig gludlich, Wie bu mich liebft!

\*) f. b. nicht völlig als von Gothe beglaubigte Gebichtchen ohne Aufschrift im Sefenheimer Lieberbuch, welches also enbigt:

Wir wollen kleine Kranzchen winden, Wir wollen kleine Sträußchen binden — Wir wollen kleine Kinder fein.

\*\*) "Das Sefenheimer Lieberbuch," exiftirt zwar nicht in That und Wahrheit, wie das Leipziger, und wir fprechen hier auch nur davon, insofern Gothe die für Friederiten gedichteten Lieber ihr zusammen in ein heft niedergefchrieben hatte, wel— Aber das Bärchen hatte daran, sich blos am Tage sehen zu können, nicht genug, sondern auch, "wenn der Abend schon die Erde wiegte und an

ches nach Friederikens Tobe ihre jüngste Schwester Sophie besaß. Diese war auch die Erbin von Gothes Briefen nach Sesenheim — benn wenn er einige Tage nicht von Straßburg wegkommen konnte, mußte alsogleich schriftliche Unterhaltung die mundliche ersepen — aber sie hat sie verbrannt, "weil sie ste drgerten." Ein Gleiches — wenn auch nicht aus einem ähnlichen Motiv — widersuhr wohl durch Gothe den Briefen Friederikens vor der italienischen Reise.

Gines der reizenbsten Lieber aus der Sesenheimer Beriode haben wir bereits im 2. Kapitel erwähnt; hier sei uns noch ein Blick gestattet auf den bedauerlichen, aber interessanten Abstand dieser Boesten von der späteren Wirklichkeit, d. h. von dem Berlauf des Liebesverhaltnisses. Wir erinnern 3. B. an den Bers:

"Jest fühlt ber Engel, was ich fühle, Ihr herz gewann ich mir im Spiele, Und sie ist nun von herzen mein. Du gabst mir, Schickfal, diese Freude, Nun laß mich morgen sein, wie heute, Und lehr' mich ihrer wurdig sein."

Ober an ben Schluß bes Gebichts "An bie Erwählte" (f. G's. 2B. I. 55.):

"Schon ift mir das Thal gefunden, Bo wir einst zusammengeh'n, Und den Strom in Abendstunden Sanst hinuntergleiten seh'n. Diese Bappeln auf den Wiesen, Diese Buchen in dem Sain. Ach! und hinter allen diesen Bird doch auch ein Suttchen sein." ben Bergen die Racht hing"\*), führte sie die Sehnssucht zusammen. Wir wissen von nächtlichen Ritzten, die Göthe nach Sesenheim machte — und da trasen sich dann die Liebenden in der verschwiegenen Jasminlaube, während der Mond für sie Wache hielt. Und sie waren ganz allein — Niemand körte ihr Kosen und Flüstern — "die Eltern schliesen, damit sie sich freuten. Ach, es waren glückliche Zeiten!"

Wer dächte nicht bei diesen Worten an das Gretchen im Faust, von der wir im dritten Kapitel gesagt haben, jene Jugendgeliebte Göthes, die ihr den Namen gegeben, sei ihr auch bezüglich des Charafters ähnlich gewesen. Doch war diese Aehnslichseit keine vom Dichter beabsichtigte — aber, wenn das Schicksal der von Faust Versührten und treulos Verlassenen in mancher Hinsicht dem Friederikens glich, so werden wir darin wohl mehr als Zufall erkennen mussen.

Doch was sollen noch längere Umschweise? Laffe man uns es offen gestehen: gegründete Urssache ist vorhanden, dem schon oben erwähnten Alex. Weill Glauben zu schenken, wenn er sagt, daß Friederike von Göthe noch Etwas mehr gesichenkt bekommen habe, als Gedichte. \*\*) Bieles

<sup>\*)</sup> Bergl. das Gebicht "Billsomm und Abschied" (im Sesenheimer Liederbuch und in G's. W. I, 68 f.) Es beginnt also: "Wir schlug das Herz; geschwind zu Pferde 2c."

<sup>\*\*)</sup> f. bie "Briefe aus Paris" (3tg. f. b. eleg. B. Jahrg.

wirft zusammen, was uns auf den Gedanken bringt, daß sie nicht rein aus seinen Armen kam — ja, und die alte wohlunterrichtete "Rachbarin" sprach zu Weill sogar von einem Kinde, welches bald nach der Geburt gestorben sei \*). —

Und dennoch, ob es gleich also geheime Bande gab, die stark genug hatten sein sollen, um Göthen für immer an Friederiken zu sesseln, dennoch, sagen wir, löste er sein Verhältniß zu ihr, als und indem er nach glücklich vollendeter Promotion nach Franksurt zurücksehrte. Das Motiv dieser Trennung mag aber wohl nicht cavaliermäßiger Dünkel \*\*) gewesen sein — denn solcher aristokratischer Hochmuth lag nicht in Göthes Charakter — sondern es mögen mehrsache Beweggründe zu gleicher Zeit ihn aus Friederikens Armen getrieben haben. Rleinmuth bei dem Gedanken, so früh schon eine Familie ernähren zu müssen, \*\*\*) jugendlicher Flattersun, der

<sup>1840,</sup> Nr. 199 und 200) — fie find leiber nicht so betannt geworden, als fie wegen ihrer erweislichen Glaubwurbigkeit verdienen. — Bir tommen später noch einnal auf fie jurud.

<sup>\*)</sup> Lächerlich und leer ift aber jedenfalls das Gefcmas, Gothes und Friederitens Sohn fei am Leben geblieben und fpater Paftetenbader in Strafburg geworden. Sein Bater habe gar nichts für feine Ernabrung gethan.

<sup>\*\*)</sup> So muthmaßt ber übrigens sehr gediegene Kritiker über Freimund Pfeiffers Buch "Gothe und Friederike" in Arnold Ruges "beutschen Jahrbüchern für Wiffenschaft und Kunft" (Jahrgang 1842, nro. 43—45).

<sup>\*\*\*)</sup> Er, ber früher ichon eine Che mit Rathchen fur bentbar

noch von anderen schönen Blumen träumte, und noch nicht die Sorgen eines Haushaltes auf sich nehmen wollte, die Scheu davor, in den engen Grenzen der Ehe vielleicht einigen höher fliegenden Plänen für die Zufunft entsagen zu müssen, seige Furcht vor den Kämpsen, die er bei Aufrechterhaltung des Berhältnisses mit seinem Bater zu bestehen haben würde — das Alles zusammen hatte zuviel Macht, als daß es nicht den Entschluß, seine Liebe aufzugeben, in ihm hätte entstehen lassen und aufrecht erhalten sollen, so sehr auch sein Herz unter den Machtbeschlüssen des egoistischen, grausam scharf berechnenden Verstandes litt\*) und sein Inneres

"So wie bes Wandrers Blid am Morgen Bergebens in die Lufte dringt, Benn in dem blauen Raum verborgen Soch über ihm die Lerche fingt; So dringet ängstlich bin und wieder Durch Feld und Busch und Wald mein Blid; Dich suchen alle meine Lieder, D komm, Geliebte mir jurud."

Ober an "bes Jagers Abenblieb" (f. G's. W. I, 100,) bessen mittlere Berse also lauten: Du wandelst jest wohl still und milb

Durch Felb und liebes Thal,

hielt, er meinte jest, so ernsthafte Gedanken nicht hegen zu durfen. Mag, wer da will, darin eine seitdem reifer und mannlicher gewordene Lebensansicht erkennen.

<sup>&</sup>quot;) Man bente an bie um diese Beit entstandenen Lieder, 3. B. "An die Entfernte" (f. G's. W. I, 60), worin es heißt:

von Gewiffensbiffen gefoltert wurde. Denn er fühlte doch wenigstens, daß er ein Unrecht begehe, indem er ein ihm arglos vertrauendes Wesen betrüge, wenn er auch eben nicht die Kraft besaß, Alles noch wieser gut zu machen, so lange es noch Zeit dazu geswesen wäre.

Er kehrte nach Frankfurt zurück mit dem drüschenden Bewußtsein einer bösen That. "Gretchen, schreibt er in "Wahrheit und Dichtung," hatte man mir genommen, Annette mich verlassen, hier war ich zum ersten Male schuldig." Und diese Reue verließ ihn auf Jahre hinaus nicht mehr und überdauerte sogar spätere Liebesneigungen noch. Er selber gesteht es uns, und läßt auf die eben angessührten Worte in seiner Autobiographie den Satz solgen: "Ich suchte nun, da mich der Schmerz über Friederisens Lage beängstigte, abermals Hüse

Und ach, mein schnell verauschend Bild Stellt sich dir's nicht einmal? Des Menschen, ber die Welt burchstreist Boll Unmuth und Berbruß, Nach Often und nach Westen schweift, Weil er bich lassen muß. —

Da wir hier zum letten Male von Gebichten, die Gothe für Friederike bestimmte, sprechen, so wollen wir gleich noch erwähnen, daß in Erinnerung an sie vielleicht das 1797 entstandene "Nachgefühl" ("Benn die Reben wiederglühen" — s. G's. B. I, 57) gedichtet wurde. Das Mädchen darin wird wenigstens Doris genannt, welchen Namen Gothe auch Friederiken einstmals in einem Lieden gegeben hatte.

bei der Dichtkunst; ich setzte die hergebrachte poetissche Beichte fort, um durch diese selbstquälerische Büßung einer inneren Absolution würdig zu were den. Die beiden Marien in "Göp" und "Clavigo," und die beiden schlechten Figuren, die ihre Liebhaber spielen, möchten wohl Resultate solcher reuiger Betrachtungen gewesen sein."\*) Ja, steben Jahre nach seinem Weggang von Straßburg verlangte Göthen noch danach, sich mit der von ihm Getäuschten zu verständigen; er besuchte Sesenheim wieder und er sowohl, wie Friederike, erhielten durch diese Begegnung Gelegenheit, sich von einer sehr liebens» würdigen Seite zu zeigen. Wir ersahren Räheres

<sup>\*) &</sup>quot;Gop" wurde im Jahre 1772, "Rlavigo" 1774 gefdrieben, und zwar, wie wir unten feben werben, beibe auf Beranlaffung eines weiblichen Befens. In ihm find Reminiscenzen an Gelbsterlebtes und Gelbftgebachtes noch viel baufiger und beutlicher, als im Bos. Die Borte g. B., Die Carlos im 4. Atte ju feinem Freunde fpricht: "Beirathen juft gur Beit, ba bas Leben erft recht in Schwung tommen foll, fic bauslich nieberlaffen, fich einschranten, ba man noch bie Balfte feiner Banderung nicht jurudgelegt, Die Balfte feiner Groberungen noch nicht gemacht bat" - diefe Worte, meinen wir, mag bamale, ale Gothe Strafburg verließ, er felber wohl fich vorgesagt haben. Und indem wir fo ben Inhalt bes Studes in Begug jum inneren Leben bes Dichtere feten, erhalten wir augleich Aufschluß barüber, wie Gothe veranlagt worben fei, abweichend von ber Geschichte ein tragisches Ende ju erfinden. Die Aufrichtigfeit feiner Reue, welche fich über die traurigen Folgen feines Fehltrittes nicht taufchen mochte, scheint ibn bagu bewogen zu baben.

darüber in Gothes Briefen an die Krau von Stein\*); benn, auf feiner zweiten, mit bem Bergog Rarl August im Jahre 1779 unternommenen Schweigerreife begriffen, schreibt er von Emmendingen aus an die Freundin in Weimar also: "Den 25. September Abends ritt ich feitwarts nach Seffenheim, indem die Anderen ihre Reise gerade fortsetten, und fand dafelbst eine Kamilie, wie ich fie por 8 Jahren verlaffen batte, beifammen, und wurde gar freundlich und aut aufgenommen. Die zweite Tochter vom Saufe hatte mich ehemals geliebt, schoner, als ichs verdiente, und mehr, als Andere, an die ich viel Leidenschaft und Treue verwendet habe, ich mußte fie in einem Augenblick verlaffen, wo es ihr faft bas Leben toftete; fle ging leife bruber weg, mir ju fagen, mas ihr von einer Rrantheit jener Zeit noch übrig bliebe \*\*), betrug fich allerliebst mit fo viel herzlicher Freundschaft vom erften Augenblick, da ich ihr unerwartet auf der Schwelle ins Geficht trat, und wir mit den Rafen aneinanderftießen, daß mirs gang wohl wurde. Nachsagen muß ich ihr, daß fle auch nicht durch die leifeste Berührung

<sup>\*)</sup> f. "Gothes Briefe an Frau von Stein aus den Jahren 1776—1826, & 1. M. herausgegeben von A. Scholl", Bb. I, pag. 244 f. — Wir werben von diefen Briefen weiter unten noch mehrmals zu sprechen haben.

<sup>\*\*)</sup> Wenn wir nicht irren, ift auch an biefer Stelle zwischen ben Beilen zu lefen, in welchem Buftanbe fich Friederike bei Gothes Abschied befunden habe.

irgend ein altes Befühl in meiner Seele zu weden unternahm. Sie führte mich in jede Laube, und da mußt' ich figen, und fo wars gut. Wir hatten ben schönften Bollmond; ich erfundigte mich nach Allem. Gin Rachbar, ber uns fonft hatte funfteln belfen, wurde herbeigerufen, der Barbier mußte auch fommen, ich fand alte Lieber, die ich gestiftet batte, eine Rutsche, die ich gemalt batte, wir erinnerten uns an manche Streiche jener guten Beit, und ich fand mein Undenken fo lebhaft unter ihnen, als ob ich faum ein Salbighr weg ware. Die Alten waren treubergig, man fand, ich wäre junger geworben. Ich blieb die Racht und schied am anderen Morgen bei Sonnenaufgang, von freundlichen Befichtern verabschiedet, daß ich nun auch wieder mit Bufriedenheit an das Edden der Belt bindenten und in Friede mit ben Beiftern Diefer Ausgefohnten in mir leben tann." Go lautet ber berühmte Brief, den wir hier gang bingufegen uns nicht eutbalten konnten, weil wir aus ihm den Bartfinn Kriederifens ebenfofehr, wie ben fittlichen Ernft Gothes fennen und lieben lernen. -

Aber wir durfen mit diesem Kapitel noch lange nicht schließen, sondern muffen uns über die Trennung unseres Wolfgangs von seiner Sesenheimer Geliebten noch weiter verbreiten, um einige irrige Ansichten bezüglich derselben zu berichtigen.

Es haben viele Leute gemeint, Gothe mare tein großer Dichter geworben, b. b. alfo, wie man

fich ausbruckte, es fei eine Untreue gegen feinen eigenen Beift gewesen, wenn er Friederiten gur Frau genommen batte. Aber erftlich fragen wir: fühlte er fich in ihrer Rabe benn nicht poetisch angeregt, war fie nicht die Duse, welche ihn zu lieblichen Liedern begeisterte? und bann behaupten wir auch, es fei fein gultiger Einwand, wenn man uns entgegenhalt, alle fpateren Berte Gothes feien ja die Fruchte feiner Schickfale und Erlebniffe und es ware bemnach &. B. ber "Werther" nicht entftanben, wenn der Dichter deffelben, wie es doch batte tommen tonnen oder muffen, zu Charlotte Buff \*) nicht in gartliche Beziehungen gerathen mare. ob nicht Gothes Genie in jeder Lage des Lebens productiv gewesen fein und, wenn nicht die nun wirklich vorhandenen, fo doch andere Werte gefchrie= ben haben wurde, die uns jene vollig zu erfegen vermöchten. - Um aber vom Boeten auf den Menfchen Gothe überzugeben, fo mare wohl auch beffen Butunft an Friederitens Seite feine trube geworden, und fie hatte ibn, weil fie ibm geiftig ebenbürtig war, auch nach verflogenem Sinnenrausche beglücken können. Und wenn gleich er um die materielle Frage nicht außer Acht zu laffen - sufolge der Wendung, die fein Leben genommen batte, vielleicht nicht nach Weimar berufen worben ware - was ja aber doch durchaus nicht unmöglich

<sup>\*)</sup> Bon biefer f. weiter unten.

gewesen sein wurde - so batte ein so genialer Ropf, ein fo univerfeller Beift ficherlich auch auf anderen Wegen, als denen eines Minifters, fein Fortkommen gehabt; er hätte auch nicht nur in letterem Umte gemeinnütig wirfen fonnen, und mare auch in beschränkteren außeren Berhaltniffen gufrieben geworden, benn man muß nicht vergeffen, wie oft er fich von feiner Beimarer Stellung bedrückt und verstimmt gefühlt bat. Das Resultat aller Diefer Ueberlegungen ift mit furgen Worten: daß eine Che mit Friederiten fein Unglud fur Gothe aewefen fein wurde - boch wenn er auch fälschlicher Beife gemeint batte, eine bauernde Berbindung mit ibr muffe Ungemach über ibn bringen, fo mare bas echte fittliche Berhalten eben gewesen, fie tropbem nicht zu verlaffen. Er hatte durch fie Freuden genoffen, und es war feine Pflicht, ihretwegen nun auch Leiden zu ertragen.

Wir haben nun noch von den späteren Schidsalen Friederikens zu erzählen und dabei gleichfalls
wieder von Göthe zu sprechen; doch werden wir
dies am besten thun können, indem wir über eines
der Bücher, die von dem Verhältniß der Beiden hanbeln, Bericht erstatten. — Es hatte nämlich A. F. Näke
(weiland Prosessor in Bonn) im Jahre 1822 sich in
Sesenheim eine Zeitlang aufgehalten und dort über
Friederiken vom Pastor Schweppenhauser Nachrichten
eingezogen. Er schrieb die Eindrücke seiner Wanderung, die später Varnhagen von Ense unter dem

Titel "Wallfahrt nach Sefenheim" herausgegeben bat, nieder und fendete das Manuscript an Gothen nach Weimar - barein aber verflocht er die folgenden ihm vom genannten Baftor gemachten Mitthei-Göthe habe Friederiten nicht boswillig und aus freien Studen verlaffen, fondern als Chrenmann so handeln muffen, denn wie er nach 8 Jahren gekommen fei, um fie als Braut beimzuho-Ien, babe er die Entdedung gemacht, daß fie fich unterdeß mit dem fatholischen Pfarrer des Ortes - Sefenheim ift nämlich doppelter Confession vergangen hatte. Daß diese Aussagen, so weit fie fich allein auf Friederiken bezogen, leider mahrheitsgetreu maren, bavon werden wir weiter unten noch zu sprechen haben; wo aber barin von Gothe die Rede ift, da find fie ungereimt. Denn es ift ja boch geradezu lächerlich, behaupten zu wollen, daß nach einem offenbaren Bruch des Berhältniffes und nach 8 barauf folgenden Jahren bes Schweigens Gothe ploglich aus all feinen Beimarer Umgebungen beraus Friederiken noch zur Frau begehrt hatte. Doch Rate fand dies wohl glaublich und pries nun den Edelmuth des Mannes, der in "Wahrheit und Dichtung" fein Wort von dem Kall und Abfall ber Beliebten fage, sondern alle Schuld blos auf fich nabme. Die ichriftliche Antwort, Die Gothe ertheilte\*), und die indem fle fich in allerlei Um-

<sup>&</sup>quot;) Man findet fie gedruckt im 49. Bb. der Werke unter bem Titel "Wiederholte Spiegelungen," pag. 19—20.

schreibungen bewegt, augleich so auruchaltend gefdrieben ift, bag man meinen barf, es fei ibm mit ber Sendung Rates fein Befallen gefcheben, ignorirt die Mittheilungen des Paftors ganglich, woraus man wohl am besten erfennen tann, mas er bavon gedacht haben mag. Wie wir aber fie uns erflären muffen, ift flar und bundig in der ichon oben ermähnten Recenfion über Freimund Bfeiffers Buch in Al. Ruges "Jahrbuchern" gefagt worden, und wir führen die betreffende Stelle bier an : "Der Meußerung Schweppenbaufers (bes britten Pfarrers in Sesenheim feit Brion) liegt offenbar eine Bermechslung des durch Bothe felbit berbeigeführten geschlechtlichen Ereigniffes mit bem fonft behaupteten späteren zu Grunde. Gine Berführung war die Urfache der Entfernung Gothes; jene Berführung wurde im Laufe ber Beit mit bem fpateren Berhältniß ju Rheinhold jufammengenommen und auf beffen Rechnung gefest, fo bas man nun einen genügenden Erflärungsgrund des Untremwerbens bes erften Geliebten gefunden zu haben glaubte. Dem Madden ichob man, wie das fo zu gefchehen pflegt, alle Schuld gu." Diefen Worten haben wir nur wenig noch als Erläuterung beizufügen. tonnte fich nämlich ber Dichter Reinhold Leng amar nur falfchlicher Beife feines Sieges bei Friederiten rühmen \*), aber bagegen wird allerdings bestätigt,

<sup>\*)</sup> Bezüglich ber nielbesprochenen Angelegenheit gwifthen Leng

daß lettere, nachdem Göthe sie verlassen hatte, wirklich wieder einen Liebeshandel mit dem kathoslischen Pfarrer Rheinbold angeknüpft hat und auch von diesem verführt worden ist \*). Aber auf Gösthes Handlungsweise übte dieser abermalige Fall

und Friederife f. Scholls Rote ju ben "Briefen Gothes an Frau von Stein," Bb. II. pag. 52: "Bei feinem Befuch in Sefenheim im Jahre 1779 hatte Gothe fich von Friederite ergablen laffen, wie nach feinem Abicbiebe Leng in ihrem Saufe fich eingeführt und nach Mittheilungen über Gothe und ben Briefen beffelben ein fo neugieriges Berlangen gezeigt hatte, daß Friederike mistrauisch ihn zu entfernen gesucht. Da er Leidenschaft für fie und bei ihrer Buruchaltung Absichten bes Selbstmorbes an ben Tag gelegt, hatte man ihn ale einen Salbtollen nach ber Stadt geschafft, fie aber aus Mem gefchloffen, er fei eigentlich auf Dittel ausgegangen, Gothen in ber öffentlichen Deinung ju ichaben. Gothe, ber bei ber nachberigen Antunft bes Beng in Beimar, und ber Gute, bie man bort seinem Benoffen angebeiben ließ, noch Richts ber Art vermuthete, begte nach biefen Schilberungen benfelben Berbacht."

"") Der Bericht der "Nachbarin" (s. d. schon mehrmals citirten "Briefe aus Paris" in d. Zig. f. d. eleg. W. 1840, nro. 199 u. 200) lautet so: "Der Pfarrer Rheinbold war ein kleines Männle mit blaue Gudele, aber er hats hinter den Ohren gehabt und dacht halt, es ist besser er hats hinter den Ohren gehabt und bacht halt, es ist das Pfarrer, und wärs ä katholischer, als gar keiner. Ich hab' sie oft wine sehe im Gaarte unter der Reb', da ist das Pfarrerle als herübergeschliche und hat er a Predigt halte. Gott wäß, was das sür ä Predigt war. So gehts halt, wenn mer jung isch." — Das sind töstliche Worte und sie zeigen, was sür Weisheit und Menschenkenntniß auch in einer alten Bauerin steden kann. Sa, ja, so gehts wirklich, wenn man jung

des Mädchens keinen Einfluß aus, da er eben erft in der Zeit nach seiner Lossagung von Friederiken vor sich ging; ja man wird, wenn also deren späteres Leben noch einen Makel ausweift, auch davon ihm die Schuld, wenigstens zum großen Theile, beimessen müssen. Denn auf die Frage: Wäre das Mädchen eine Beute Rheinbolds geworden, wenn Göthe treulich an ihr gehandelt hätte? giebt es doch wohl nur eine verneinende Antwort.

Und nun zum Schluß des Kapitels noch einige Worte über Freimund Pfeiffers Buch: "Göthe und Friederike." In diesem Ergusse einer ziemlich willfürlichen Fantaste, der am Ende doch nur auf eine Mystistcation des Publikums hinausläuft, wird, freilich ohne beweisende Thatsachen anzuführen, Friederike als ganz unschuldig, d. h. als weder von ihrem ersten, noch von ihrem zweiten Geliebten ver-

ift." "Besser ein katholischer Pfarrer, als gar keiner!" so mag auch Friederike in der Leere ihres Herzens und im bangen Gesühl ihrer Berlassenheit gedacht haben. Die Arme hat aber ihren Leichtsinn und die Bergehungen an ihrer Ehre später schmerzlich genug dußen mussen, denn auch in dem neuen Berhältnisse füblte sie sich nicht glüdlich, und löste es endlich selbst. Nach dem Tode des schwachen Baters ist sie lange noch von Ort zu Ort gewandert, um ihr Fortkommen so oder so zu versuchen, die sie endlich am 3. April 1818 in einem Elsasser Dorse gestorben ist. Sie durfte von sich, wie Greichen im Faust, sagen: "Schon war ich auch, und das war mein Berderben!" Ihr Leben ist eine rührende Tragödie — "die alte Geschichte, die doch ewig neu bleibt, und die dem, dem sie just passirt, das Herz entzweibricht."

führt, erflärt. Aber auch Gothe tommt gut weg: es ware namlich eine "Untreue gegen feinen Beift" gewesen, wenn er fich nicht zur Trennung von Sefenheim verstanden hatte. Bu berfelben fei er von Riemand Anberem, als von feinem Frennde Merd aberredet worden, ber babei freilich nur Gothes Bohl und Glad im Auge gehabt habe. Aber letsterer fei im Bedanken Friederiken immerfort treu geblieben, und feine Abneigung gegen Derd erflare fich eben aus dem Antheil, ben diefer an der Entfagung von feiner einzig mabren und echten Liebe gebabt babe. Das find munderliche Bebauptungen, und fie brauchen nicht erft als abgeschmadt bewiefen zu werden. Doch wollen wir, weil es bisber noch Riemand gethan bat\*) bier wenigstens baran erinnern, baß, wie aus "Bahrheit und Dichtung" bervorgebt, Gothe und Merd fich gar nicht icon in Stragburg tannten, sondern erft nach jenes Ruckfehr von ba zum ersten Dale in Darmstadt zusammenkamen. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Gerade, als diefe Beilen uns zur Revision vorlagen, lafen wir in einer ber neuesten Rummern des "Dresdner Journals" gleichfalls einen hinweis auf dies Factum.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. S's. W. Bb. XXVI, pag. 94—95: "Durch biefe beiben Freunde (bie Gebrüder Schlosser namlich) mard ich benn auch gar balb mit Merck bekannt, bem ich durch herzber, von Straßburg aus, nicht ungunftig angefündigt war. Bon seiner früheren Bildung wüßte ich wenig zu sagen. Nach vollendeten Studien suhrte er einen Jüngling nach der Schweiz, wo er eine Zeitlang blieb und beweibt zuruckam. Als ich ihn kennen lernte, war er Kriegszahlmeister in Darmfladt."

## Siebentes Kapitel.

Göthes zweite Rückkehr nach Frankfurt: Ber Bertrante und der Wanderer. — Ein Genius der Liebe im Berbargenen. — Das Gedicht an Lisette.

naber der Mensch will leben!" sprach endlich Gothe ju fich felber, indem er fich aus dem muffigen Schmerz über den Abschied von Friederiken zu heilsamer Thätigkeit emporzuraffen suchte. nahm baber aufrichtigen Theil an Anderen, fuchte ihre Berlegenheiten zu entwirren, und mas fich trennen wollte, ju verbinden, damit es Riemandem ergeben konnte, wie ibm. Man pflegte ibn ben Bertrauten zu nennen," und hatte ihn ebenfogut Mittler beißen durfen, "daneben auch wegen feines Umberschweifens in der Gegend den Wanderer. Diefer Beruhigung für fein Gemuth, Die ihm nur unter freiem Simmel, in Thalern, auf Boben, in Befilden und Baldern zu Theil ward, tam die Lage von Frankfurt zu Statten. Er gewöhnte fich auf ber Strafe zu leben und wie ein Bote zwischen bem Gebirge und dem flachen gande bin und ber au mandern."

"Sein Herz war ungerührt und unbeschäftigt: er vermied gewiffenhaft alles nähere Berhältniß zu Frauenzimmern, und so blieb ihm verborgen, daß den Unausmerksamen und Unwissenden ein liebevoller Genius heimlich umschwebe. Eine zarte, liebenswürdige Frau hegte im Stillen eine Reigung zu ihm, die er nicht gewahrte. Erst mehrere Jahre nachher, ja erst nach ihrem Tode, ersuhr er das geheime himmlische Lieben auf eine Weise, die ihn erschüttern mußte, aber er war schuldlos und konnte ein schuldloses Wesen rein und redlich betrauern. "

Nur zweierlei haben wir zu diesen Worten aus "Wahrheit und Dichtung" zu bemerken. Erstlich nämlich ist der irdische Name dieses heimlichen Genius, wie er von Göthe selber nicht genannt wird, auch sonst bisher von Niemandem ermittelt worden, und es ware sonach hier für eifrige Biographen wohl noch ein Feld für Nachforschungen offen, welche in der Heimath des Dichters am Ende

<sup>\*)</sup> S. G's. W. XXVI, 118—119. — Biclleicht beziehen sich auf dieselbe Frau die solgenden Worte in einem Briefe Gothes an Kesiner vom 23. April 1773: "Der Tod einer theuer geliebten Freundin ist noch um mich. heut früh ward sie begraben, und ich bin immer an ihrem Grabe, und verweile, da noch meines Lebens hauch und Wärme hinzugeben, und eine Stimme zu sein aus dem Steine, dem zufünstigen. Aber ach! auch ist mir verboten, einen Stein zu sehen ihrem Andenken, und mich verdrießt, daß ich nicht streiten mag mit dem Gewäsch und Geträtsch. (S. pag. 162 des Buches "Göthe und Werther 22.", von welchem wir weiter unten noch mehr zu sprechen haben werden). — Der Brief ist in Darmstadt geschrieben, doch wäre es darum allein wohl nicht nöthig, unfre hypothese umzuwersen.

doch nicht fruchtlos bleiben würden. Hat uns doch Heinrich Düngers Buch "Frauenbilder aus Göthes Jugendzeit" einen neuen Beweis dafür an die Hand gegeben, daß unseres Dichters Frankfurter Umgebungen aus der Zeit seiner Jünglingsjahre noch sehr wohlbekannt sind. — Dann aber tritt uns aus jener oben citirten Stelle noch eine neue Erscheinung im sittlichen Leben Göthes entgegen, die sür seine immer mehr wachsende und sich entwickelnde Charastergröße Zeugniß ablegt: er sucht nach gewaltsamen Erschütterungen der Seele, und nach herben Berlusten Tröstung nicht blos mehr in passiver Hingebung an die Natur, sondern auch in werkthätiger Freundschaft für seine Nebenmenschen.

Das ift aber auch Alles, was vom Jahre 1771 zu melden wäre, und es wird also bas Rapitel, bei welchem wir jest stehen, ebenfo kurz sein, wie Göthes Ausbeute für den Schatz seiner Liebeserfahrungen oder seine poetische Wirksamkeit während jener Zeit gering war.

Denn auch damals hielt unser Dichter bezüglich seiner Kunst den später gegen Edermann dausgesprochenen Grundsatz aufrecht: "Ich habe in meiner Poeste nie affectirt. Was ich nicht lebte, und was mir nicht auf die Rägel brannte und zu schaffen machte, habe ich auch nicht gedichtet und

<sup>\*)</sup> S. "Edermanns Gesprache mit Gothe in ben letten Jahren feines Lebens 1823—1832," Bb. III. pag. 315.

ausgesprochen. Liebesgedichte habe ich nur gemacht, wenn ich liebte." —

Als zu letteren gehörig hat man nun auch — und damit schließen wir unser Kapitel — fälschlicherweise jenes, vielleicht, aber keineswegs gewiß, im Jahre 1771 entstandene Gedichtchen "an Lisette") gerechnet, während es doch nur das zierliche Begleitsschreiben für ein Geschenk, z. B. ein Geburtstagszgeschenk gewesen sein mag, wobei auch nicht einmal genau zu entscheiden ist, ob der Dichter zugleich auch Geber des Kettchens war, oder nur der Reimsschmied im Austrage eines Freundes oder Bekannten.

<sup>\*)</sup> S. Ge. B. I, 75 unter ber Auffchrift: "Dit einem golbenen Baletetichen." Das Gebicht lautet:

Dir darf dies Blatt ein Rettchen bringen, Das ganz zur Biegsamkeit gewöhnt, Sich mit vielhundert kleinen Ringen Um beinen Sals zu schmiegen sehnt. Gewähr' dem Rärrchen die Begierde, Sie ist voll Unschuld, ist nicht kuhn; Um Tag ists eine kleine Zierde, Um Abend wirfst du's wieder hin. Doch bringt dir Einer jene Kette, Die schwerer drückt und ernster saßt, Berdent' ich Dir es nicht, Lifette, Wenn Du nie klein Bedenken hast.

Die Bermuthung, das Gedicht sei 1771 entstanden, grundet sich einzig barauf, daß es in Gs. W. gleich hinter dem Gebichte "Rleine Blumen zc." steht.

Setten wir den erfteren Kall, fo bliebe noch zu ermitteln, wer die Lifette gewesen fei, für welche bas Gedichtden bestimmt wurde, und fo wollen wir benn eine Bermuthung, die wir in Diefem Bezug haben, unseren Lefern nicht vorenthalten. Es bindert uns nämlich nichts, die Entstehung der in Rede befindlichen Berfe ins Jahr 1768 hinabzuruden, an deffen Ende wir in ben Umgebungen unferes von Leipzig eben gurudgefehrten Dichters auch eine gewiffe Lifette Runtel erbliden, welche bamals mit der Schwester Cornelie fehr vertraut mar, bald nachber aber fich von ihrem Umgang losfagte. ) Ehe letteres nun geschah, tann Gothe gar wohl Belegenheit gefunden haben, diefer Freundin ein goldnes Rettchen nebft begleitenden Beilen ju aberfenden. Ja, unsere Conjectur scheint uns noch mahrfcheinlicher, wenn wir, auf die letten Berfe Rudficht nehmend, daran benten, daß Lisette Runtel gerade bamals zwischen ben Berlobungsantragen ameier ihrer Berehrer bin und ber ichwantte. Doch fei bem, wie ihm wolle, wenigstens geht eben auch

<sup>\*)</sup> Man sehe bie in ben "Briesen Sothes an Leipziger Freunde, berausgegeben von D. Jahn" (p. 233 ff.) mitgetheitten Auszuge aus ben in ben Jahren 1767—68 französisch gesschriebenen Tagebüchern und Briesen Corneliens an Katharrina Fabricius in Worms (vollständig im Besitz bes Dr. herrmann hartel in Leipzig). Roch von einer anderen Lisette (v. Stodum) ist darin die Rebe, doch war diese nicht intim mit dem Gotheschen Hause bekannt.

aus dem Ende des Gedichtes hervor, welches die Beziehungen zwischen Lisetten und unserem Wolfgang waren, d. h. daß sie nicht seine Geliebte im eigentslichen Sinne genannt werden kann.

## Achtes Kapitel.

Ver Sommer in Wetzlar: Charlatte Vost und "der Bräutigam." Ver Herbst in Cablenz: Maximilian La Rache.

## 1772.

Das Frühjahr 1772 kam heran, und Göthes Bater drängte immer mehr in den Sohn, "sich in praxi
zu versuchen." Wolfgang ging endlich nach Wetlar, "um, wie seine Familie meinte, dort den Proceß des Reichskammergerichts zu studiren, seiner eigenen Absicht nach aber, um den Homer, den Pindar zu studiren, und was Genie, Denkungsart und
Herz ihm weiter für Beschäftigungen eingeben
würden."

So schrieb aus Anlaß seiner ersten Bekanntsschaft mit Göthe der damals als Legationssecretär der kurfürstlich hannöverschen Gesandtschaft bei der Rammergerichtsvisitation mit beschäftigte Johann Christian Reftner in einem noch erhaltenen Briefs

entwurf \*), und er ahnte da wohl noch nicht, daß diefer Göthe bald nachher zu ihm in fehr vertraute, und zugleich fehr bedenkliche Beziehungen treten wurde.

Denn dieser würdige Freund, welchen Bolfgang selbst als "eine Art Ideal eines durch Gesnügsamkeit und Ordnung Glücklichen" preisen mußte, war es, zu dessen Braut unser Dichter während seines Ausenthalts in Weplar eine glühende Reigung saßte. Charlotte Buss, \*\*) ein "leichtausgebautes, nettgebildetes Mädchen, \*\*\*) war eine "reine, gesunde" Ratur, "klug und verständig ohne Anstrengung," heiter und frohstning, und frei von allen sentimentalen und krankhaften Empsindungen, aber nichts destoweniger voller Gemüth und Innigkeit. Es war sonach nicht zu verwundern, daß sie gleich am ersten Abende ihres Jusammentressens mit Göthe, welches auf einem Balle erfolgte, auf denselben eis

<sup>\*)</sup> S. das Buch "Göthe und Berther. Briefe Gothes meistens aus seiner Jugendzeit. Nebst erläuternden Documenten mitgetheilt von A. Restner, t. hann. Legationsrathe 2c", pag. 35. Wir werden von diesem Buch weiter unten noch mehrmals zu sprechen und an einem anderen passend erscheinenden Orte Raberes mitzutheilen haben.

<sup>\*\*)</sup> S. G. B. XXVI, 151—154, 170—172.

Dit biesen Borten bezeichnet Gothe bas schone Aeußere Charlottens, aber von ben holdseligen Bügen ihres Gesichts, wie wir es auf bem Titeltupfer bes oben genannten Restnerschen Buches erblicken, sagt er nichts.

nen tiefen Eindruck machte. Denn solche mit sich selbst in Klarheit und Frieden lebende, in sich abgeschlossene und harmonische Wesen, "in deren Umgebung die heiterste Luft weht und die fürs ganze Jahr leben, während sie für Augenblicke zu leben scheinen," thaten es Göthen Zeitlebens wie mit einem Zauber an. Schon Friederise hatte diese "frohe Lebensthätigkeit," diese "unbefangene Behandlung des täglich Nothwendigen" besessen, und Dasselbe war dann auch der Fall mit Lilli Schönemann \*). Wir wüßten auch in der That nicht, worin einer innerlich gährenden und tobenden Jünglingsseele eher das Ideal der Weiblichkeit ausgehen sollte, als in jenen Charakteren, deren Grundzug man vielleicht "Ruhe in der Bewegung" nennen könnte.

Was aber an Charlotten, um auf diese zuruckzusommen, Göthen, seitdem er in das Haus ihres Baters, des Deutschorden-Amtmanns, Eintritt gesunden hatte, noch besonders anziehend und liebens-werth dünkte, das war die mütterliche Rührigkeit und Tüchtigkeit, mit der sie trop ihrer 18 Jahre einem weitläusigen Hauswesen vorstand und für die Erziehung von zehn Geschwistern gewissenhafte Sorge trug. "Denn wenn es schon ein angeneh-

<sup>\*)</sup> Bon biefer f. weiter unten, ebenfo von Christiane Bulpins, beren gleich geartetes Gemuth Gothes reifere Mannesjahre "lieblich erquickte" und seinen ernster geworbenen, ja auch vielfach umbufterten Sinn angenehm erheiterte.

mer Anblid ift, zu sehen, daß Eltern ihren Kindern eine ununterbrochene Sorgfalt widmen, so hat es noch etwas Schöneres, wenn Geschwister Geschwistern das Gleiche leisten. Dort glauben wir mehr Raturtrieb und bürgerliches Herfommen, hier mehr Wahl und freies Gemüth zu erblicken."

Bon Charlottens warmer, pflegender Sand, die fich auch nach ihm, wie nach einem Gliede der Kamilie, einem Bruder, ausstrecte, geführt und geleitet, durchlebte Gothe nun vier Monate lang an der Seite der Beliebten und des Freundes "eine echtdeutsche Idvile, zu der der fruchtbare Boden die Brofa, und eine reine Reigung die Boefie bergab," genoß er paradiefische Wonne, Tage voll feliger Unfculd, "die alle Festtage zu fein fcbienen, fo daß ber aange Ralender hatte roth gedruct werden follen." Und noch in feinen fechziger Jahren duntten ihm "die Berhältniffe, welche ihn damals ben Aufenthalt im Lahnthale fo boch verschönten, in folchem Grade lieblich, daß er meinte, um fie fich gang wieder zu vergegenwärtigen, murde der Dichter jest die verdüsterten Seelenfrafte vergebens anrufen, wenn nicht gludlicher Beise ber Genius dafür geforgt und ibn angetrieben batte, in vermögender Jugendzeit bas nächfte Bergangene feftzuhalten, ju schildern und fubn genug zur gunftigen Stunde öffentlich \*) auszuftellen."

<sup>&</sup>quot;) b. h. in "Berthers Leiben," in Bezug auf welche wir aufs nachfte Ravitel verweisen.

Es wird aber jest, nachdem endlich die lange dem Bublitum vorenthaltenen Gothefden Briefe an Reftner im Drud verbreitet worden find, gewiß Riemandem, auch felbft unferes Dichters Keinden nicht, mehr beifallen, in dem trauliden Busammenleben jener drei Menschen irgend welcher Unmoralis tat, und fei es auch ber leifeften und verftedteften, von Bothes oder von Charlottens Seite ber nachwüren zu wollen. Denn man bore nur, mas ber Bräutigam eines Tages an feinen Freund von Bennings ichreibt : "Gothe bat folche Eigenschaften, die ihn einem Frauenzimmer, zumal einem empfinbenden und bas von Geschmad ift, gefährlich machen konnen; allein Lottchen wußte ihn fo gu bebandeln, daß teine hoffnung bei ihm aufteimen tonnte und er fie in ihrer Urt zu verfahren felbft noch bewundern mußte. " \*) Dies hat er denn auch redlich gethan und in der folgenden Briefftelle g. B. auf ebenso offenbergige, als ichone Beise gegen Reftner ausgesprochen: "Wie ich mich an fie attadirte, und das war ich, wie Ihr wißt, von Bergen, redete Born mit mir bavon, wie man fpricht: ... Wenn ich Reftner ware, mir gefiel's nicht. Borauf tann bas binausgeben? Du fpannft fie ibm wohl gar ab,"" und bergleichen. Da fagte ich ihm mit diesen Worten in seiner Stube, es mar Morgens: "3d bin nun der Rarr, bas Madchen für

<sup>&</sup>quot;) f. bas Buch "Gothe und Werther 2c." pag. 78.

etwas Befonderes zu halten. Betrügt fie mich und ware fo ordinar, und hatte den Reftner gum Fond ihrer Sandlung, um besto ficherer mit ihren Reigen zu wuchern, der erfte Augenblid, der mir bas entbedte, ber erfte, ber fie mir naber brachte, ware auch ber lette unferer Befanntichaft."" Aber in die Berehrung, welche der Jungling fur die Tugenden einer Jungfrau begt, ift, besonders wenn lettere zugleich burch Schonbeit begehrensmerth erfceint, die Liebe ichon von felber involvirt. Auch bei Gothen fand feine Ausnahme ftatt, und desmegen tonnte bas Berhaltnig ber brei, fo fcon es Anfangs war, unmöglich von Dauer fein. gang tonnte und wollte feine Soffnung auf Erwiderung feiner Liebe begen, weil er Charlotten als ehrbar fannte und fie bemgemäß auch achtete, und weil er die Pflichten der Freundschaft gegen Reftner boch und beilig bielt - und was batte wohl endlich aus diefer hoffnungslofen, und "durch Gewohnheit und Rachficht noch immer machsenden" Leidenschaft werden follen. Das Glud des Brautpagres, welches des Freundes Leiden immer vor Auge gehabt hatte, mare am Ende badurch boch geftort worden, und feine Mannheit Gefahr gelaufen, Schaden zu leiden in diefer Sehnsucht ohne Befriedigung. Denn wir durfen bier wohl die eigenen, freilich ursprünglich anders gemeinten Worte Bothes als für uns fprechend anführen: "Berfteben wird mich, wer fich erinnert, was von dem gludlich

ungludlichen Freunde der neuen Seloise geweisigt worden: ""Und zu den Füßen seiner Geliebten figend, wird er Hanf brechen, und er wird munschen, Hanf zu brechen, heute, morgen, übermorgen, ja sein ganzes Leben.""

Endlich fab Bothe felber ein, in welcher bedenklichen Lage er fich befinde, und diese Ueberle= aung brachte ihn zu dem heldenmuthigen Entschluffe der edelften Entfagung. Indem er aber benfelben ausführte, durfte er fich wohl zugesteben, wenigstens ben Schmerz bes Abschiedes von fich fernzuhalten. Er mußte fich ja auch bier, wie damals in Leipzig, "Bum letten Male, wie wurde ich wieder auf die Strafe tommen ?" Und fo reifte er denn ohne mundliches Lebemohl, fondern allein mit Burudlaffung einiger Beilen fur Reftner und feine Braut, von Weglar ab. Die Art aber, mit welder die beiden die Radricht aufnahmen - Dies wird man uns beiläufig zu bemerken gestatten giebt uns Gelegenheit, Die Ehrenhaftigfeit auch biefer zwei Menfchen anzuerkennen. Gin Tagebucheblatt Reftnere vom 11. September 1772\*) nämlich enthält die Worte: "Morgens fieben Uhr ift Bothe meggereift, ohne Abschied zu nebmen. Er ichidte mir ein Billet nebft Buchern. Er hatte es langft gefagt, bag er um biefe Beit nach Cobleng, wo ber Kriegszahlmeister Merd ibn

<sup>&</sup>quot;) 6. b. Buch "Gothe und Berther," pag. 13 f.

erwarte, eine Reise machen, und er keinen Abschied nehmen, sondern plöglich abreisen würde. Ich hatte es also erwartet. Aber daß ich dennoch nicht darauf vorbereitet war, das habe ich gefühlt, tief in meiner Secle gefühlt. Rachmittags brachte ich die Billets zu Lotten. Sie war betrübt über seine Abreise; es kamen ihr die Thränen in die Augen beim Lesen. Doch war es ihr lieb, daß er fort war, da sie ihm das nicht geben kounte, was er wünschte. Wir sprachen nur von ihm; ich konnte auch nicht anders, als an ihn denken."

Aber es ift nicht allein der heroische Schritt zu freiwilliger Entsagung, mas an Bothen im Berlauf der in Rede ftebenden Berbaltniffe uns bewunderswerth erscheinen muß, fondern noch viel größerer Bewunderung murdig ift die durchaus neidlofe und im vollendet schönen Sinne des Wortes freundschaftliche Befinnung, welche er von der Beit feiner Abreife aus Beglar an Beitlebens für Charlotten und alle die Ihrigen im Innern bewahrte. Bewiß, ber vor Rurgem gestorbene Sohn Charlottens, eben jener 2. Reftner, aus deffen Nachlag der Gothe = Reftneriche Briefmechfel veröffentlicht worden ift, bat vollfommen Recht, wenn er im Unftannen folder Sochberzigkeit in die Borte ausbricht\*): "Dag ein Madchen von bem gludlichften Raturell und gediegener Erziehung bem würdigften

<sup>&</sup>quot;) f. b. Buch "Gidthe und Werther," pag. 26.

Manne die seit Jahren befestigte Treue bewahrt, daß dieser Mann mit der Unschuld seines Charatters in die Redlichkeit seiner Braut sowohl, als seines Freundes, dessen Freundschaft er sicher war, unbeschränktes Bertrauen setzt, sind die gewöhnlichsten Dinge im Bergleich mit einer Liebe, die so groß, so start und schön ist, daß sie ihm zur redlichsten und heldenmäßigsten Entsagung die Kraft gab, und ihn, der Berzweislung nahe, vom Liebenden in den reinsten Freund verwandelte." —

Das herrlichste Zeugniß von Göthes Charaftergröße, so weit sie sich in diesem Berhältnisse zu documentiren Gelegenheit fand, ist eben enthalten in seinen Briesen an die Kestnersche Familie, von denen wir schon oben eine Probe mittheilten, nun aber noch mehrere besonders schöne und köstliche hier zu citiren uns nicht versagen können. \*)

Der Briefwechsel zwischen Göthe und Restner begann mit bes Ersteren Abreise von Beglar, und ward ohne Unterbrechung, ja selbst von der Schweiz und Italien aus weiter geführt bis zu des Letteren Tode im Jahre 1800. — Die Götheschen Briefe, von denen der große Gelehrte G. Gervinus irgendwo mit Recht gesagt hat, "daß sie mehr, als alles Andere das findlich durchsichtige, unverdorbene und harm-lose Gemüth aufveden, welches unser Dichter edlen Anforzierungen gegenüber entsaltete, aber auch den vertrauensvollen, fühnen und doch gesaßten Muth aussprechen, mit dem er damals der Welt entgegentrat und Alle, die ihm begegneten, electrisitre," diese Briefe, wiederholen wir, sind z. 1. M. vollständig im Druck verbreitet worden durch das Buch: "Göthe und Werther" 2c. (s. oben pag. 77 den voll-

Das Briefchen, welches Gothe Keftnern bei feiner Abreise gurudließ, lautet folgendermaßen:

ftanbigen Titel). Ginzelnes aus ben Bapieren ber Reffnerfchen Familie war fcon fruber in Dungere "Stubien gu Gothes Berten" mitgetheilt. - Es enthalt aber bas Buch "Gothe und Werther" auferbem noch mancherlei anbere wichtige "erlauternde schriftliche Documente," wovon wir einen fleinen Theil bereits auf ben vorhergebenben Seiten citirt haben, fowie eine gleichfalls icon von uns erwähnte Ginleitung, ju ber wir im Buche folgende Bemerfung beigebruckt finden: "A. Refiner, der vierte Sohn der Charlotte Buff, befannt burch sein amtliches Birten in Rom - er war t. bannov. Ministerrefibent am pabstlichen Stuble - wie burch seine Bestrebungen auf bem Gebiete ber Runft - wir befiten z. B. von ihm ein werthvolles Buch "Romifche Stubien" — hatte bor feinem am 5. Marg 1853 erfolgten Tobe bie Beröffentlichung ber Gothefchen Briefe beabfichtigt und fie mit einer Ginleitung begleiten wollen, beren Anfang zeigt, daß fie unter ben vor Jahren, von bem Tobe Gothes empfangenen lebhaften Gindruden ihre erfte Beranlaffung gefunden bat. Dehrere Ditglieder feiner Familie maren bieber ber Berausgabe entgegen, haben fie aber nun geftattet, um bie Buniche eines geliebten Berftorbenen nicht unerfullt au laffen."

Bu biefer Note wollen wir noch Aweierlei erwähnen. Erstens nämlich scheint allerdings aus Obigem hervorzugehen, daß A. Restner in Rom selbst im Besitz des Briefwechsels gewesen sei. Dagegen aber behauptet Prof. Wilh. Bachsmuth in Leipzig, wie wir uns aus mundlichem Gespräche ersinnern, im Jahre 1847 beim Archivrath Restner in Hannover die Originale der Briefe gesehen zu haben, und er vermuthet deshalb, des letzteren in Rom verstorbener Bruder möge nur eine, jedenfalls aber authentische, Abschrift besessen. — Dann erfahren wir auch noch aus jener Einleis

"Er ist fort, wenn Sie diesen Zettel kriegen, er ist fort. Geben Sie Lotten inliegenden Zettel. Ich kann Ihnen in dem Angenblicke nichts sagen, als: Leben Sie wohl. Wäre ich einen Augenblick länger bei euch geblieben, ich hätte nicht gehalten. Run bin ich allein, und morgen geh' ich. O mein armer Kopf."

In dem gleichen durch Einfachheit ergreifenden Son find auch die Beilen an Lotten gefchrieben.

Als nun aber die Zeit von Refiners und feiner Brant Sochzeit berannabte, batten fle aus Bartgefühl Gothen nicht die Beforgung ihrer Trauringe auftragen mögen, worauf er jedoch, zwischen Unwillen und Beiterfeit getheilt, ihnen fcrieb, er wurde trot ihnen diefelben bestellen, und ale er fie bann wirflich schickte, begleitete er fie mit den Worten: "Laft nun das die erften Glieder gur Rette ber Gludscligkeit sein, die Euch an die Erde, wie an ein Baradies anbinden foll. 3ch bin der Eurige, aber von nun an gar nicht neugierig, Euch zu feben, noch Lotten. Auch wird ihre Silhouette auf ben erften Oftertag, wird hoffentlich fein Guer Sochzeit8= tag, oder wohl gar ichon übermorgen, aus meiner Stube geschafft und nicht eber wieder bereingehangt, bis ich hore, daß fie in den Wochen liegt; bann

tung, daß laut Berficherung des Geb. Raths Ranzler von Muller (Gothes Teffamentsvollftreder) in deffen Rachlaß die Reftnerschen Briefe nicht gefunden, also wohl von Gothe selbst "mit einer Maffe alterer Briefschaften" einst caffirt worden find.

geht eine neue Epoche an und ich habe fie nicht mehr lieb, sondern ihre Rinder, zwar ein bischen um ihretwillen, doch das thut nichts, und wenn ihr mich zu Gevatter bittet, so soll mein Geist zwiefältig auf dem Anaben ruhen, und er soll gar zum Rarren werden über Mätchen, die ihrer Mutter gleichen."

Als er später Lottens Entbindung erfahren hatte, schrieb er im Mai 1774: "Ift mir auch wieder eine Sorge vom Hals. Küßt mir den Busben und die ewige Lotte. Sagt ihr, ich kann sie mir nicht als Wöchnerin vorstellen. Das ist nun unmögslich. 3ch sehe sie noch immer, wie ich sie verlassen."

Ein Brief vom 26 .- 31. August 1774 entbalt "Wer geht den Augenblick aus meidie Stelle: ner Stube? Lotte, liebe Lotte, bas rathit Du nicht. Rathft eber von berühmten und unberühmten Leuten eine Reihe, als die Frau Rathrine Lisbeth. meine alte Wetlarer Strumpfmaschern, Die Schmäperin, die Du fennst, die Dich lieb hat, wie Alle, bie um Dich maren, Dein Lebelang, fich nicht mehr in Wehlar halten fann, ber meiner Mutter einen Dienft zu ichaffen hofft. 3ch hab' fle mit beraufgenommen in meine Stube, fie fah Deine Silhouette und rief: "Uch, das hergliebe Lottchen!" in all ihrer Zahnlofigkeit voll mahren Ausdruckes. tannft benten, wie werth mir die Frau mar, und daß ich für fie forgen will. Wenn Beine der Beiligen und leblofe Lappen, die der Seiligen Leib berührten, Anbetung und Bewahrung und Sorge verdienen, warum nicht auch das Menschengeschöpf, das dich berührte, Dich als Kind auf dem Arme trug, Dich an der Hand führte, das Geschöpf, das Du vielleicht um Ranches gebeten hast? Du Lotte gedeten! Und das Geschöpf sollte-von mir bitten! Engel vom Himmel. Auch von Karlinen und Lenschen,\*) hat sie mir erzählt, und was ich nicht gesehen und gesehen babe, und am Endlichen Ende war doch Lotte und Lotte und Lotte und Lotte und Lotte, und ohne Lotte nichts und Rangel und Trauer und Tod." Uns dünkt, das sei eine rühzrend anmuthige Stelle.

Mehrfach findet sich auch von Gothe die Bitte ausgesprochen, daß Restners ihn doch besuchen möchten, zu welcher Bitte denn, wenigstens insofern sie sich auf die frühere Zeit bezieht, A. Restner in seiner Einleitung die hübsche Bemerkung macht: "Göthe traute sich zu, den Freund im Bollgenuß des Glüsche sehen zu können, das er bitter entbehrte."

<sup>&</sup>quot;) Das waren bie jungeren Schweftern Charlottens.

<sup>\*\*)</sup> f. b. Buch "Gothe und Werther," pag. 28. — Aber Gothes Bitte ward nicht erfüllt, benn "Kefinern war fein Ariumph, ber ben Freund schwerzte, nicht lieb" (f. a. a. D.) und Bolfgang sah bas Chepaar später nur noch einmal flüchtig. Charlotten aber (feit 1800 Wittwe) bann erst 2 Jahre vor ihrem Tobe (1826) wieder, da sie die bereits in den Funfzigen stehende Mutter von 12 Kindern war. Sie kam nämlich zum Besuch einer Berwandten nach Weimar und "Gothe empfing sie auf's Freundlichste und Chrenvollste." (f. Viehoss, Gothes Leben, Bb. II pag. 93).

Endlich erfahren wir auch aus diesen Briefen, daß Göthe durch seine Liebe zu Charlotten außer zu dem Gedicht "an Lila" ("Morgennebel, o Lila hüllen Deinen Thurm ein")\*) auch zu dem herrlichen Gedicht "der Wanderer" ("Gott segne Dich, junge Frau! Und den säugenden Knaben an Deisner Brust!") begeistert worden sei. Denn unter dem 15. September 1773 schreibt er an Kestner: "Heute früh hab' ich von Falcen einen Brief friegt, mit dem ersten Bogen des Musenalmanachs. Du wirst auf der 15. Seite "den Wandrer" tressen, den ich Lotten ans Herz binde. Er ist in meinem Garten\*\*) an einem der besten Tage gemacht, Lotten

Beuft bem Better bie Stirn, Doppeltes Leben, Gefahren bie Bruft; Freude, gu leben,

Und Muth."

An Werth manchen anderen von Gothe nachstehend ift das in die gleiche Zeit fallende Gedicht "an Uranien," welches recht geeignet ift, durch seine Ueberschwenglichkeit uns die Gesahr zu vergegenwärtigen, in der sich Gothe für seine geistige Gessundheit zu Wehlar befand. — Uranie war eine Freundin Charlottens, vielleicht die, welche im Besig der "prächtigen Gestalt" war, die Merc entzuckte, vielleicht auch das Annschen, von der in den Briesen an Kestners oft die Rede ist.

\*\*) Der große Felig Menbelfohn-Bartholby, glaubte, wie wir aus bem Gothe-Belter'ichen Briefwechsel wissen, falichlicherweise in Italien ben Ort zu finden, wo das Gedicht entstanden sei.

<sup>\*)</sup> Bergleiche die Note auf pag. 18. Das Gebicht schilbert das Frohgesühl über den Duth seiner Entsagung und endet: "Allgegenwärtige Liebe! Haft mir gegossen Durchglühst mich, In's frühwelkende Herz

ganz im Herzen und in einer ruhigen Genüglichsteit, all' Eure künftige Glückseligkeit vor meiner Seele. Du wirst, wenn Du's recht ansiehst, mehr Individualität in dem Dinge finden, als es scheisnen sollte, Du wirst unter der Allegorie Lotten und mich, und was ich so hunderttausendmal bei ihr gesfühlt, erkennen." So viel für jest von diesen Briefen. Denn diejenigen, welche sich auf den Rosman "Werthers Leiden" beziehen, zu citiren, wersden wir später noch Gelegenheit sinden.

Freund Merd, der bei einem Besuche in Beglar durch Göthen auch Charlotten fennen gelernt hatte, von ihr aber nicht gerade erbaut worden war, "weil solche schlanke zierliche Personen, die eine lebendige Seiterfeit um fich ber verbreiten, ohne weitere Unspruche ju machen, ihm nicht fonberlich gefielen," hatte unferen Dichter zu einer Rheinreife fur die Beit des Berbftes beredet, und dadurch mohl noch deffen Entschluß, aus Beglar fortzugehen, befestigt. So wandte fich benn Bothe junachft nicht icon nach Frankfurt gurud, fondern vorerft noch nach Cobleng, Ehrenbreitenftein und bem am Kuße des Schloffes gelegenen Dertchen Thal. Hier trafen fich beide Freunde im Saufe bes Gebeimrathes La Roche und blieben daselbft mehrere Wochen lang. Der Familienfreis, ber fie aufnahm, war gludlicher Beife gang geeignet, Bothes zwar, wie ftete nach einer sittlichen Großthat,

freudig erhobenen, theilweise aber boch auch nach schmerzlicher Entfagung trübegestimmten Sinn aufanbellen und für froben Lebensgenuß wieder empfänglich zu machen. Es gefiel ihm in der Rabe feiner Gaftfreunde fehr wohl, benn "mit der Dutter verband ihn fein belletristisches und fentimentales Streben, \*) mit bem Bater ein beitrer Beltfinn, und mit den Tochtern feine Jugend." \*\*) es schien, als follte fich zwischen ihm und ber Aelteren derfelben, Maximiliane Euphrospne \*\*\*) mit Ramen, noch eine viel innigere Berbindung fnupfen. Denn fie war febr liebenswürdig: "eber flein, als groß von Bestalt, niedlich gebaut; eine freie anmuthige Bilbung, die ichwärzesten Augen und eine Befichtsfarbe, die nicht reiner und blubender gedacht werden konnte." 3br gegenüber nun erfuhr er gum erften Male, wie eigenthumlich das menschliche Berg insofern geschaffen sei, als es oft nach schwerem Berlufte alsbald wieder frischen Erfat und neue

<sup>\*)</sup> Die Mutter war die bekannte Schriftstellerin Frau v. La Roche.

<sup>\*\*)</sup> S. G. S. XXVI, 177.

<sup>5.</sup> Ge. B. XXVI, 184, 221—223. — Sie mag wohl fehr schön gewesen seinem Briefe Bettinens hervorzugehen scheint. Diese erinnert nämlich Göthen einmal baran, wie er noch ein Jahr vor dem Tode ihrer Mutter (d. h. eben Maximilianens) "die Sanbe zusammengeschlagen habe über deren Schönheit" (f. "Göthes Brieswechsel mit einem Kinde," Bb. I. pag. 183).

Beschäftigung begehrt, und "welch eine angenehme Empfindung wach werde, wenn sich eine neue Leibenschaft in uns zu regen beginnt, che die alte noch ganz verklungen ist." "So sieht man, sagte unser Dichter da zu sich selber, bei untergehender Sonne gern den Mond aufgehen, und erfreut sich am Doppelglanze der beiden Himmelslichter."

Aber die neue Leidenschaft "begann eben nur fich zu regen," und ehe zwischen Gothen und Da= gimilianen engere Beziehungen entstanden, verließ Ersterer, jum zweiten Male burch Merd gebrangt, das gaftliche Haus des Geheimrathes. Doch bald genug fab er bas Madden in Frankfurt, und gwar als nicht eben fehr glüdliche Frau \*) wieder, und ba scheinen fie gegenseitig noch mehr Eindruck auf einander gemacht ju haben, als vorher in ihrer Wie werth er, und warum besonders er ihr fo werth geworden, erfahren wir aus "Wahrbeit und Dichtung": "Dein früheres Berhaltniß gur jungen Frau, schreibt er, ward nach der Beirath fortgesett, meine Jahre fagten den ihrigen gu, ich war der Ginzige in dem gangen Rreise, an dem fie noch einen Widerflang jener geiftigen Tone vernahm, an die fie von Jugend auf gewohnt war." 218 Dafitab feiner Empfindungen für fie aber

<sup>\*)</sup> Sie hatte fich nicht sowohl aus freiem Herzensantrieb, sonbern vielmehr auf Bunich ihrer Familie im Januar 1774 mit dem Frankfurter Raufmann Beter Anton Brentano vermahlt, als beffen Gattin fie am 19. November 1793 ftarb

fann uns eine Stelle aus einem von ihm etwa im Kebruar 1774 an die Gattin von Krit Jacobi abgeschidten Briefe \*) bienen, worin g. B. die Borte vortommen : "Die Max in noch immer ber Engel, ber mit den simpelften und wertheften Eigenschaften alle Bergen an fich gieht, und bas Befühl, bas ich für fie habe, und worin ihr Mann eine Urfache gur Eiferfucht finden wird, macht nun einmal das Glud meines Lebens." Das ware benn gerade das Begentheil von der in "Wahrheit und Dichtung" ausgesprochenen Behauptung, "es habe fich nichts Leidenschaftliches in ihren beiderseitigen Umgang ge= mischt." Indeffen darf uns dieselbe weniger auffallen, weil in der Darftellung der Berhältniffe gu Charlotte Buff fowohl, als zu Maximiliane Gothen auch noch andere Irrungen untergelaufen find, wovon wir uns im nachsten Rapitel noch überzeugen werden. Oder vielleicht ift auch jene Meußerung wörtlich zu nehmen und es follte damit gefagt werden, daß das Gefühl der beiden für einander nicht jum Ausbruch tam, fondern durch fittliche Scheu niedergehalten und jum Schweigen verwiesen murbe.

<sup>\*)</sup> S. ben "Göthes Bricfwechsel mit F. S. Jacobi, herausgegeben von Max Jacobi" als Einleitung vorgedruckten kurgen Briefwechsel Göthes mit Jacobis Gattin, pag. 14. — Die beiden Familien La Roche und Jacobi waren schon seit lange engbefreundet, und Johann Georg, der Bruder von Frist Jacobi, hatte sich sogar um Maximilianens Sand bemuht. — Ueber Frau Jacobi s. pag. 109, in der Note.

## Neuntes Kapitel.

Die Entstehung des "Göt;" und des "Werther." Maximiliane und das Chepaar Restner in ihren Beziehungen zu genanntem Roman.

Das Mariagespiel und die Entstehung des "Clauign."
1772—1774.

In Strafburg icon hatte Göthen die Lecture der Autobiographie vom biederen Got von Berlichingen fo febr gefeffelt und angezogen, daß er auf ben Bedanten gekommen war, dieselbe zu dramatifiren, und vereinzelte Scenen wohl damals ichon niedergeschrieben hatte. Jest nach Frankfurt gurudgekehrt, rich= tete fich sein Sinn wieder darauf, er entwarf fich nun einen Plan jum vollständigen Stude und besprach diesen oft mit seiner "an folden Dingen mit Beift und Bemuth theilnehmenden Schwester. erneuerte die Unterhaltung aber so oft, ohne irgend jum Werfe ju geben, daß fie julet ungeduldig und wohlwollend dringend bat, sich nur nicht im= mer mit Worten in die Luft zu ergeben, sondern endlich einmal bas, was ihm fo gegenwärtig mare, auf dem Bapiere fest zu bannen. Durch Diesen Antrieb bestimmt, fing er eines Morgens zu fchreiben an." \*)

<sup>\*)</sup> S. St. 23. XXVI, 197.

Und so sind wir denn nun in der Periode von Göthes eigentlichem dichterischen Schaffen, in der Periode seiner werdenden Berühmtheit mitten drin: der Göß ward noch vor Schluß des Jahres 1772 vollendet und schnell durch den Druck veröffentlicht, zu dem Merck, getreu seinem Sprücklein: "Bei Zeit auf die Zäun", so trocknen die Windeln!" das Geld vorgeschossen hatte. — Sobald aber dieser Entwurf sich von der Seele des Dichters lossgelöst und auf dem Papiere Gestalt gewonnen hatte, nahm ein anderer wieder darin Plaß, der zu den "Leiden des jungen Werther."

Die erfte Beranlaffung dagn, daß diefer Roman geschrieben murde, icheinen Bothen die Rachrichten gegeben zu haben, welche Reftner im Rovember 1772 ihm von den letten Lebenstagen und Stunden des jugendlichen Selbstmörders Jerufalem auf brieflichem Wege zufandte. Mertwürdig genug hatte zu derfelben Beit, da Gothe in Beglar fich aufhielt und eine Reigung ju der bereits verlobten Charlotte Buff im Bergen trug, ebenda der aus Braunschweig gebürtige junge Jerusalem als Attache der herzoglichen Gefandtichaft fich aufgehalten und eine Leidenschaft für die Frau des Bfalgischen Leaationssecretars S. in fich genahrt. Aber er hatte nicht fo groß und mannlich gedacht, wie Gothe, ber Rraft zur Entfagung fand, fondern hatte im Befühl feiner ungludlichen Liebe ebenfowohl, wie aus einem in anderen Urfachen begründeten allgemeinen Lebensüberdruß feinem Dafein durch einen Biftolenfcuß ein Ende gemacht. Das gewaltige Auffeben, welches diese That weit über die Grenzen von Beglar hinaus erregte, bas Entfegen, welches alle Bemuther barob ergriff, batte allein ichon einen. Poeten zur bichterischen Behandlung der Begebenbeit veranlaffen fonnen; noch viel mehr aber mußte Gothe fich dazu gedrängt fühlen. Rannte ja auch er bie Dacht und die Leiden einer unberechtigten Leidenschaft und war ja auch er von jenem Etel am Leben ergriffen worden, welchem die strebsame Jugend in ichlaffer, thatlofer Friedenszeit, mabrend ber Siebenschläferrube einer Ration fo leicht gum Opfer fällt. Und wenn Gothe die Erftere -Dant fei es ber unwiderstehlichen Liebenswürdigfeit der Maximiliane La Roche — bereits wieder beflegt hatte, so war doch das taedium vitae in ihm noch nicht zu überwinden gewesen, und er konnte erft hoffen, burch den beabsichtigten Roman felber bavon loszufommen. So begann er benn, wie feine Briefe an Reftner ausweisen, im Sommer 1773 den Werther zu fchreiben. Es konnte aber nicht fehlen, daß in den Inhalt, wenigstens in den des 1. Theiles, der nach der Anlage bes Romanes die Entstehung und bas Bachfen einer Liebe zu einem bereits verfagten weiblichen Wefen fcildern follte, und alfo ftofflich ja gang Gothes eigenen Beglarer Erlebniffen gleichen mußte, diefe fich fast von felbft verflochten, und ber Belb ihm unter ben Banden

die Physiognomie des Dichters selbst annahm, wozu noch der Umstand trat, daß Göthe die Borgeschichte der Bekanntschaft zwischen Jerusalem und der Frau H. wenig oder nicht kannte. Dunders war es erst der Fall mit der zweiten Hälfte des Romans, der wirklich dem entworfenen Plane gemäß dasselbe Ende haben sollte, wie das Berhältniß Jerusalems.

Doch nicht schon im Jahre 1773 mard ber "Werther" vollendet; nur erft in leichten Umriffen bingeworfen und ohne Ausarbeitung bes Details blieb er liegen, vielleicht weil der Dichter ben barin gefdilderten Empfindungen mabrend der Arbeit ichon vollständig entwachsen mar. Aber eine munderbare Rugung des Schicksals wollte, daß fie noch einmal in ihm rege werden und feine Tage truben follten. Maximiliane La Roche fam nach ihrer Bermählung in Frankfurt, welches ber Wohnfit ihres Gatten war, an, und Bothe fah jum zweiten Dale ein geliebtes Befen in den Armen und im Befit eines Da überfiel ihn wieder das alte Leid Anderen. und alle Qualen einer hoffnungslosen Leidenschaft tobten wieder in seinem Inneren, da ward ihm auch die icon überwundene Stimmung des Weltschmerges burch die peinlichen, beengenden Umgebungen, zwischen die er nun versett wurde, noch einmal gegenwärtig. Maximiliane war in ihrer Che nicht

<sup>\*)</sup> S. die Belege in Kestners Brief an seinen Freund v. Gennings in Berlin (im Buche "Gothe und Werther," pag. 224 ff.)

glücklich, denn sie fühlte den Abstand der heiteren Landschaft, in der sie ihre Rindheit verbracht hatte, vom dunkelen Rausmannshause, welches nun ihre Heimath war, allzuschmerzlich, und konnte sich, jung wie sie war, nicht plöglich in die Stelle einer Mutter versegen, die sie den Kindern ihres schon einmal verwittweten Mannes sein sollte. Das Bewußtsein von dieser traurigen Lage eines weiblichen Wesens, dessen Wohl ihm am Herzen lag, sowie die Ahnung des Glückes, welches sie an seiner Seite und er an der ihrigen fühlen würde, mußte wohl Göthen schwer auf die Seele salen und ihn gleich einer Last niederdrücken.

Da rettete er sich zur Schmerzen stillenden, innerlich erlösenden Kunst, wie er schon oft und niemals vergebens gethan hatte. Er nahm den
"Werther" wieder zur Hand, und vollendete in der
kurzen Frist von 4 Wochen (Februar oder März 1774)
das Werk, von welchem er später sagen konnte, "es
sei auch so ein Geschöpf, das er gleich dem Pelikan
mit dem Blute seines eigenen Herzens gefüttert
habe." \*)

Im September oder Anfang October sandte Göthe ein gedrucktes Exemplar seines so eben veröffentlichten "Werther" nach Hannover an Reftner, ber seit 11/2 Jahren als königlicher Archiv-Secretar

<sup>\*)</sup> S. "Edermanns Gefprache mit Gothe aus ben letten Jahren feines Lebens 1823—1832," Bb. III. pag, 37.

und nunmehr auch als glücklicher Gatte Lottens dafelbst lebte. In einigen begleitenden Zeilen schrieb
unser Dichter an den Freund: "Ich bitt' Euch, gebt
das Buch noch nicht weiter; behaltet den Lebendigen lieb, und ehret den Todten!", sowie im Einschluß auch an Lotte: "Wie lieb mir das Büchelchen
ist, magst Du im Lesen fühlen, und auch dieses
Exemplar ist mir so werth, als wär's das einzige
in der Welt. Du sollsts haben, Lotte, ich hab' es
hundertmal gefüßt, hab's weggeschlossen, daß es
niemand berührt!"

Söthe hatte in der Unschuld seines Herzens gehofft, dem werthen Chepaare eine Freude mit dem Buche zu-machen, und nicht daran gedacht, wie Restners doch nothwendig die Schaustellung und willfürliche Ummodelung so intimer, sie so nahe bezührender Berhältnisse verletzen müsse. Wie erstaunte er daher, als an ihn folgender Brief\*) von Restner als Antwort kam: "Euer Werther würde mir großes Bergnügen machen können, da er mich an manche interessante Scene und Begebensheit erinnern könnte; so aber, wie er da ist, hat er mich in gewissem Betracht schlecht erbaut. Ihr wist, ich rede gern, wie es mir ist. — Ihr habt zwar in jede Person etwas Fremdes gewebt oder mehrere in eine geschwolzen. Das ließ' ich school

<sup>\*)</sup> Ein Fragment bes Briefconceptes f. in bem Buche "Gothe und Berther," pag. 220 f.

gelten. Aber wenn 3hr bei bem Berweben und Busammenschmelzen euer Berg ein wenig mit rathen laffen, fo wurden die wirklichen Personen, von denen ihr Buge entlehnet, nicht dabei fo proftituirt fein. Ihr wolltet nach der Ratur zeichnen, um Babrbeit in das Gemalde zu bringen; und boch habt 3br fo viel Widerfprechendes zusammengesett, daß Ihr gerade Gueren 3med verfehlt. Der Berr Autor wird fich biergegen emporen, aber ich halte mich an die Wirklichkeit und an die Babrbeit felbst, wenn ich urtheile, daß der Maler gefehlt hat. Der wirklichen Lotte wurde es in vielen Studen leid fein, wenn fie Eurer da gemalten Lotte gleich mare. Ich weiß es wohl, daß es eine Composition fein foll; allein die S ..... welche Ihr jum Theil mit hineingewebt habt, mar auch ju dem nicht fähig, was 3hr Eurer Beldin beimeffet. Es bedurfte aber des Aufwandes der Dichtung ju Gurem 3mede und jur Ratur und Bahrbeit gar nicht, benn ohne bas - eine Frau, eine mehr als gewöhnliche Krau immer entebrende Betragen Eurer Seldin — erschoß fich Jerusalem. — Die wirkliche Lotte, beren Freund Ihr boch fein wollt, ift in Eurem Gemalde, bas zu viel von ibr enthält, um nicht auf fie ftart zu beuten, ift, fag' ich - doch nein, ich will es nicht fagen, es fchmerzt mich icon zu fehr, da iche denke. Und Lottens Mann, 3hr nanntet ihn Euren Freund, und Gott weiß, daß er es war, ift mit ihr - und bas elende Geschöpf von einem Albert! Mag es immer ein eigenes, nicht copirtes Gemälde sein sollen, so hat es doch von einem Original wieder solche Züge (zwar nur von der Außenseite, und Gott sei's gedankt, nur von der Außenseite), daß man leicht auf den wirklichen fallen kann. Und wenn Ihr ihn so haben wolltet, mußtet Ihr ihn zu so einem Kloze machen? damit Ihr etwa auf ihn stolz hinstreten und sagen könntet, seht was ich für ein Kerl bin!"

Bie berechtigt Reftner ju diefen Bormurfen gewesen sei, wird wohl Jeder einsehen, ebenso, wie es ibm niemand wird verdenten fonnen, daß er, der "gern redete, wie's ihm war," feiner Uebellaune alsbald Luft machen wollte. Ja, man muß ihm fogar fein gerades, fcblichtes Auftreten dabei jur Ebre anrechnen. Nicht minder achtbar aber benahm er fich im weiteren Berlaufe der Angele= genheit. Denn er erfannte bald nach dem erften wohl erklärlichen Zornausbruche, daß Göthe ihn ohne Biffen und Willen gefrantt, und vergieb ibm beshalb feine Unbesonnenheit, ohne es ihm jedoch sogleich merten zu laffen. Denn auch dafür hatte er einen guten, ehrenwerthen Grund, ben wir aus feinem bereits oben ermähnten Briefe an Bennings \*) tennen lernen, worin nämlich die Worte fich vorfinden : "Sie werden daraus ichließen, daß Gothe

<sup>\*)</sup> S. bas Buch "Gothe und Werther," pag. 225 u. 231.

mir mit den Leiden des jungen Werther, ohne Borsatz jedoch, und in seiner Autor-Wärme, oder Etourderie keinen angenehmen Dienst gethan hat; indem
mich vieles darin verdrießt, sowie meine Frau auch,
und der Erfolg uns doppelt verdrießt: aber dennoch
bin ich geneigt, es ihm zu vergeben; doch soll er
es nicht wissen, damit er sich künstig in Acht nimmt.
Und weiter unten: "Sagen Sie, was soll ich bei
der Geschichte anders thun, als sie übersehen. In
redressiren ist sie nicht. Göthe hat's gewiß nicht
übelgemeint; er schätzte meine Frau und mich dazu
zu hoch. Er betrug sich auch viel größer, als er
sich im Werther zum Theil geschildert hat."

Und das ift mabr - er betrug fich groß und edel, und zeigte fich eines Mannes, der die gefährlichfte Brobe der Freundschaft fo mader, wie Reftner, bestanden, vollfommen werth. Auf jenen erften pormurfsvollen Brief aus hannover versuchte er nicht, wie wohl ein Underer gethan hatte, fich ju pertheidigen, sondern er wußte ibm nichts entgegenaufegen, als aufrichtige Bitten um Bergebung. muß Euch gleich schreiben - fo lautet feine Untwort - meine Lieben, meine Ergurnten, daß mirs vom herzen tomme. Es ift gethan, es ift ausgegeben, verzeiht mir, wenn ihr tonnt. 3ch will nichts, ich bitte Euch, ich will nichts von Euch boren, bis der Ausgang bestätigt haben wird, daß Eure Beforgniffe zu boch gespannt maren, bis ibr bann auch im Buche felbft bas unschuldige Gemisch

von Wahrheit und Luge reiner an Euren Bergen gefühlt haben werbet. Du haft Reftner, ein liebevoller Abvotat, alles erschöpft, alles mir weggeschnitten, was ich zu meiner Entschuldigung fagen fonnte; aber ich weiß nicht, mein Berg hat noch mehr zu fagen, ob fiche gleich nicht ausbruden fann. - 3ch fcweige, nur die frobe Abnung muß ich Euch hinhalten, ich mag gern mahnen, und ich hoffe, daß das ewige Schidfal mir das zugelaffen bat, um uns fester aneinander zu knupfen. meine Beften, ich, ber ich fo durch Liebe an Euch gebunden bin, muß noch Euch und Guren Rindern ein Schuldner werden für bofe Stunden, die Euch meine - nennt's, wie Ihr wollt, gemacht bat. Haltet, ich bitt' Euch, haltet Stand. Und wie ich in Deinem letten Briefe Dich gang erfenne, Reftner, Dich gang erfenne, Lotte, fo bitt' ich, bleibt, bleibt in der gangen Sache, es entftebe mas wolle. Bott im Simmel, man fagt von Dir: Du fehreft Alles jum Beften. Und, meine Lieben, wenn Euch ber Unmuth übermannt, benft nur, benft, bag ber alte Euer Gothe, immer neuer und neuer, und jest mehr als jemals der Eurige ift." In dem folgenben Briefe aber hat fich Gothe bereits wieder gefant: gehoben von der Begeifterung, die fein Roman allüberall erweckt und die den Ramen des Dichters mit Windeseile nach allen vier himmelsgegenden bin getragen hatte, ruft er den Freunden ju: "D ihr Ungläubigen! 3hr Rleingläubigen!

Rönntet Ihr ben tausendsten Theil fühlen, mas Berther taufend Bergen ift, ihr murdet die Untoften nicht berechnen, die ihr dazu bergebt! 3ch wollt' um meines eigenen Lebens Gefahr willen Werthern nicht zurückrufen, und glaub' mir, glaub' an mich, Deine Beforgniffe, Deine Gravamina schwinden wie Gespenfter ber Racht, wenn Du Gebuld haft. Gieb Lotten eine Sand gang warm von mir, und fag' ihr: Ihren Namen von taufend beiligen Lippen mit Ehrfurcht ausgesprochen zu wiffen, fei boch ein Aequivalent gegen Beforgniffe, die Einen taum ohne alles Andere im gemeinen Leben, da man jeber Bafe ausgesett ift, lange verdrießen murben." Doch das ift nicht der einzige Troft, den er für die Beleidigten weiß, er verspricht ihnen auch "binnen einem Jahre auf die lieblichfte, einzigfte, innigfte Beife alles, was noch übrig fein mochte von Berbacht, Misbeutung u. f. w. im fcmagenden Bublitum, auszulofchen, wie ein reiner Nordwind Rebel und Duft," - ein Bersprechen, welches er in der zweiten Ausgabe des Werther im Jahre 1783 gehalten hat, fo gut es bei dem bereits mit dem Bergen der Ration allgu innig verwachsenen Buche hat geben wollen. Somit aber war der vorübergebende Zwiespalt zwischen ben Freunden gludlich befeitigt, der nun nach feiner Ueberwindung nur eine wo möglich noch größere Unbanglichkeit ber beiden Theile aneinander zur Folge hatte.

Indem wir aber jest bas Kacit unfrer bisberigen Untersuchungen ziehen, fo ift une offenbar ge= worden, daß nicht blos, wie gemeinhin in einer feltfamen Bergeflichfeit ber eigenen Betenntniffe Bothes angenommen wird, fein Liebesverhältniß zu Charlotte Buff, fondern ebenfo auch bas zu Maximiliane bei ber Dichtung bes Werthers mitgewirft hat, infofern baffelbe, mogen nun auch Buge von Brentano und feiner Gattin in die Charafterbilder Alberts und Lottens im Romane binübergenommen fein ober nicht, doch wenigstens die indirecte Beranlaffung dazu murde, den Werther für die Beroffentlichung reif zu machen. Es war alfo berfelbe, wie überhaupt das zweite Bert des Dichters, fo auch das zweite, auf deffen Bollendung ein weibli= des Wefen den eigentlich bestimmenden Ginfluß ausubte. Und merkwurdig genug, die dritte größere Arbeit Gothes, welche in der Zeit zwischen der Bollendung und der Herausgabe des Werther entftand, follte nicht minder einem weiblichen Befen feine Entftehung verdanten. Denn ber "Clavigo," von dem hier die Rede ist, wurde, und zwar in ber turgen Zeit von 8 Tagen, allein auf ben fpeciellen Bunfch einer jungen Frankfurterin geschrie= ben, mit der Gothe auf eigenthumliche Beise befannt und vertraut geworden war.

Jene luftige Gesellschaft nämlich, der unfer Dichter schon vor seiner Abreise nach Leipzig im

Jahre 1765 nebst seiner Schwester angehört hatte, bestand auch in den Jahren 1773 und 1774 noch, oder hatte sich in denselben, bastrend auf den alten Elementen, zu denen natürlich mancherlei neue gesommen waren, wiederum zusammen gefunden; und es war daselbst, wie Göthe wenigstens in "Wahrheit und Dichtung" behauptet, auf Anlaß eben jenes wunderlichen Redners, der damals zum Braut= und Bräutigamspiele gerathen hatte"), nun die Bestimmung getroffen worden, daß

<sup>\*)</sup> S. Gs. W. XXVI. 339 f. - Nach ben von Seinrich Dunger ("Frauenbilber aus Gothes Jugendzeit," pag. 139) beigebrachten fehr mahricheinlichen Beweisgrunden mar diefer "wunderliche Redner" ber 1747 geborene und bereits in ber Wiege bom Fürften Thurn und Tagis jum Rath ernannte Rrefvel. Wenn aber ber erwähnte Autor baraus, bag Rrefpel, wie aus feinen eigenen binterlaffenen biographischen Rotigen bervorgebe, 1765 gar nicht in Frankfurt, sonbern in Baris fich aufhielt, schließen ju muffen glaubte, bag bie Griftenz jener Gesellschaft nicht schon in bem genannten Jahre, sondern erft im Jahre 1773 ju ftatuiren, und bag auch ba erft bas Braut- und Brautigamspiel fowie im folgenden (1774) bas Mariagefpiel an die Reibe getommen fei - so wird diese Annahme als falsch erwiesen burch einen Brief Gothes an Reffner bom Januar 1773 (f. b. Buch "Gothe und Berther," pag. 138, bas freilich bei Berausgabe ber Dungerichen "Frauenbilber" noch nicht erschienen war). Darin beifit es namlich: "Dein Dabchen grußt Lotten . . . Satten wir einander fo lieb, wie 3br amei ich beiße fie indeffen mein liebes Beibchen, benn neulich, als fie in Gefellichaft um une Junggefellen murfelten, fiel ich ibr au." Richt also erst 1774, sondern schon 1773 erluftigte

aller 8 Tage nach wie vor gelooft werden follte. nicht aber, um wie vormals liebende Barchen, fonbern um wirkliche Chepaare zu bestimmen. Es hatte nämlich jener junge Mann, ber dazu rieth, gemeint, "wie man fich gegen Geliebte betrage, bas fei befannt genug; aber wie fich Gatte und Gattin in Befellschaft zu nehmen batten, bas fei nun bei gunehmenden Jahren vor Allem nöthig gelernt zu Man muffe nämlich thun, als wenn man einander nicht angehöre, man durfe nicht nebeneinanber fiten, nicht viel mit einander fprechen, viel meniger fich Liebkofungen erlauben: dabei aber habe man nicht allein alles zu vermeiden, mas wechselfeitig Berdacht und Unannehmlichkeit erregen konnte, ja man wurde im Gegentheil das größte Lob verbienen, wenn man feine Gattin auf eine ungezwungene Beife zu verbinden miffe."

Es mögen aber wohl mehrere Mädchen, welche

man sich an dem Mariagespiel, und das Braut- und Bräutigamspielen ist in frühere Zeit zu versetzen, d. h. man kann sebr wohl bei dem von Göthe angegebenen Jahre 1765 stehen bleiben, kann aber, wenn man der Dünterschen Behauptung, der "wunderliche Redner" sei Rath Krespel gewesen, treu bleiben will, vermuthen, er sei es nicht gewesen, der zur Bestimmung von Brautpaaren gerathen, sondern nur der, welcher den Borschlag zum Mariagespiel gethan habe, auf ihn jedoch muffe Alles bezogen werden, was von der Persönlichteit und dem Charatter des Ersteren "in Wahrheit und Dichtung" gesagt werde, da es eben mit dem, was wir hinskatige des Rathes Krespel wissen, übereinstimmt.

Mitglieder jener Gefellschaft waren, im Inneren ben Bunfch gehegt haben, mit Gothen, dem liebenswürdigen, iconen jungen Manne im Loofe gufam= men zu treffen - Reiner jedoch murde dies vielleicht lieber gemefen fein, als der zweiten von den fünf bubiden Schwestern Charlotte, Antoinette Louise, Ratharina, Anna und Christiane Berod, deren Bater, Jacob Friedrich Gerod, ein angesehener und für reich geltender Raufmann war, und von benen zu vermuthen ftebt, daß wenigstens die alte= ren drei auch an jenen geselligen Busammentunften Theil genommen haben. Denn es geht aus Gothes Briefen an Reftner und an F. S. Jacobis Gat= tin bervor, daß er, sowie seine Schwefter in Diefer Beit viel mit den Gerocks verkehrt habe. Ueber die Mittlere derfelben aber lefen wir in einer Rote Max Jacobis\*) ju einem der Gothefchen Briefe an

<sup>\*)</sup> S. ben "Göthes Briefwechsel mit F. S. Jacobi, herausgegeben von Max Jacobi" vorgedruckten kurzeren Briefwechsel Göthes mit Jacobis Gattin, pag. 9. — Wir dursen der Rotig, die der Herausgeber mittheilt, wohl Glauben schenken, weil er sie vielleicht gar von seiner mit den betreffenden Berbältniffen nahe vertrauten Mutter empfangen hatte. Daß er statt "Gerod" "Gerold" gelesen und so auch drucken gelassen hat, ist freilich eine sonderbare Irrung, die man sich wohl aber durch Gedächnissschwäche im Behalten von Namen erklären könnte. — Noch wollen wir hier erwähnen, daß sväterhin Antoinette einen Gerrn Ruff in Emmendingen heirathete, woselbst sie erst ihrer Freundin Cornelie Göthe, als diese Frau Schlosser war, Gesellschaft geleistet, und nach deren Tode dem Wittwer die Wirthschaft geführt hatte, bis. der-

seine Mutter, daß "Antoinette von früher Jugend an unserem Dichter leidenschaftlich zugethan gewesen sei," und sinden dies außerdem auch noch durch mehrere Stellen in den eben erwähnten Briesen selbst, sowie gleichsalls in denen an Kestner bestätigt. So schreibt z. B. Göthe einmal (im Januar 1773) an den letztgenannten Freund: "Ich ging mit Antoinetten und Nannen auf die Brücke einen Nachtspaziergang. Das Wasser ist sehr groß, rauschte start und die Schiffe alle versammelt ineinander, und der liebe trübe Mond ward freundlich gegrüßt, und Antoinette sand das Alles paradiesisch schön und alle Leute so glücklich, die auf dem Lande le-

fich jum zweiten Dale mit Johanna Fahlmer, ber angeheiratheten Cante A. S. Jacobis vermablte. Diefe lettere übrigens mag - um auch bas noch ju bemerten - wohl gleichfalls an jener Gesellschaft Theil genommen und badurch mit Gothen befannt geworden fein, ber in "Bahrheit und Dichtung" (f. 63'6. 2B. XXVI, 279-80) ihre große Bartheit bes Gemutbes und ungemeine Bilbung bes Beiftes rubmt. Sie war es aber wieber, bie unseren Dichter mit ber Gattin ihres Reffen &. D. Jacobi, (Belene Glifabeth, geb. v. Clermont aus Nachen) jufammenführte, ale biefe fie im Sommer 1773 in Frankfurt besuchte. Gothe urtheilt über lettere a. a. D: "Sie war geeignet, mich bollig einzunehmen; ohne eine Spur bon Sentimentalität richtig fühlend, fich munter ausbrudenb. eine herrliche Dieberlanderin, Die, ohne Ausbrud von Sinnlichteit, durch ihr tuchtiges Wefen an bie Rubenflichen Frauen erinnerte." Auf ihren Briefwechsel mit Gothe, ber alsbalb nach ihrer Abreise eröffnet wurde, baben wir uns ichon und werben wir und noch mehrmals beziehen.

ben, und auf Schiffen, und unter Gottes Himmel. Ich laff' ihr die lieben Träume gern, macht' ihr noch mehr dazu, wenn ich könnte." Roch viel überzeugender aber deuten auf Antoinettens Liebe zu Göthe, sowie darauf, daß sie von seiner Seite unerwiedert geblieben sei, die folgenden Worte unseres Dichters an die Frau Jacobi\*), welche ungefähr im Herbst 1773 geschrieben worden sein mussen: "Die Antoinett hat mehr Begierden, als für diesmal befriedigt werden können, und ich meide sie." Damit ist denn auch zugleich gesagt, welches Ende ihre nähere Bekanntschaft gehabt und warum sie es gehabt habe.

Das Mädchen aber, welches durch das Loos Göthen als Titulargattin zustel, kann, wie es ja wohl möglich gewesen wäre, nicht Antoinette, und überhaupt Keine von den Gerocks gewesen sein, schon deshalb, weil er gegen Kestnern, der bei eisnem Aufenthalt in Frankfurt auch die genannten drei Schwestern kennen gelernt hatte, oft und stets mit Ramensnennung von ihnen spricht, in der oben citirten Stelle aber nicht dazusett, wie das Mädchen, welches sich ihn erlooste, heiße. Auch in

of, ben Gothes Briefwechfel mit "F. G. Jacobi, herausgegeben von Max Jacobi" vorgebruckten kurgeren Briefwechfel Gothes mit Jacobis Gattin, pag. 14.

"Bahrheit und Dichtung" finden wir weder Bornoch Buname angegeben, und fo hat benn Profeffor Lehmann \*) vermuthet, es fei eine ber beiben Schwestern des Rathes Crespel, Maria Ratharina oder Franziska Jakobea (Töchter eines Juwelenbandlers) gewesen, wogegen Beinr. Dunger \*\*), freilich ohne Angabe feiner zwar gut scheinenden Quelle, die Behauptung aufstellt, der Rame des Madchens fei Anna Sibylla Munch \*\*\*). Wir jeboch möchten uns fo ichlechthin weder für jene Conjectur, noch für diefe Meinung entscheiden, denn, was die erftere betrifft, fo murde Bothe gemiß, wenn es wirflich der Kall gewesen mare, in "Babrbeit und Dichtung erwähnt haben, daß feine Titulargattin eine Schwefter bes "wunderlichen Redners" war und jugleich mit ber letteren mußten wir, ba Dunger felber als ben Geburtstag ber Unna Sibylla Munch den 3. Juli 1758 angiebt, es in den Rauf nehmen, ju glauben, daß das Madden noch vor vollendetem 15. Jahre bereits Ditglied der Gefellschaft gewesen sei, und mußten au-Berbem bann auch nichts mit ber Stelle eines

<sup>\*)</sup> f. b. Buch "Gothes Liebe und Liebesgebichte," pag. 122.

<sup>\*\*)</sup> f. b. Buch "Frauenbilber aus Gothes Jugendzeit," pag. 256.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie war die Tochter des Raufmanns Philipp Anseim Munch, und wurde, nach dem Tode deffelben und da fie um ihr Bermogen gekommen war, 1799 als Conventualin des Lutherisschen Ratharinenklofters in Frankfurt aufgenommen, wo fie am 6. Robember 1825 ftarb.

Briefes von Göthe an Kestner anzusangen, die, wenn wir nicht irren, doch ebenso, wie jene oben citirte und der Zeit nach nur 14 Tage spätere Stelle auf die Titulargattin Bezug hat, und solgendermaßen sautet: "Lotten sagt, ein gewisses Mädchen hier, das ich von Herzen lieb habe und das ich, wenn ich zu heirathen hätte, gewiß vor allen anderen griffe, ist auch den 11. Januar geboren. Wäre wohl hübsch so 2 Paare. Wer weiß, was Gottes Wille ist. "\*)

Doch mag auch die Titulargattin geheißen hasben, wie sie will — hören wir nun, was Göthe selber uns von ihr erzählt. \*\*) "Es traf sich wundersbar genug, daß ihm das Loos gleich vom Anfang an eben dasselbe Frauenzimmer zwei Mal bestimmte; wie sie aber das Loos zum dritten Mal zusammensbrachte, so erklärte der neckische Gesetzgeber seierlichst, der Himmel habe gesprochen, und sie könnten nun nicht mehr geschieden werden." Daher erklärt es sich denn wohl auch, wie während einer ganzen Jahressfrist, ja noch darüber hinaus, die Beiden mit einander vereint blieben.

Göthe ließ sich das aber wohl gefallen, denn das Mädchen war "ein fehr gutes Wefen, gerade von der Art, die man sich als Frauen gern denken mag; ohne daß sie gesprächig gewesen ware, konnte

<sup>\*)</sup> f. b. Buch "Gothe und Werther," pag. 180. — Der 11. Januar war Lottens Geburtstag.

<sup>\*\*)</sup> f. @'s. \$B. XXVI, 346—854; XLVIII, 64, 164.

man an ihren Neußerungen einen geraden Berftand und natürliche Bildung erkennen;" man durfte ihr viele gute Namen geben, "die Mäßige, Liebe, Berständige, Schöne, Tüchtige, sich immer Gleiche, Reisgungsvolle, und Leidenschaftslose");" "ihre Art, mit Göthen zu sein, zeugte von einem schönen, ruhigen Bertrauen," und so gewöhnte sich denn das Pärchen aneinander, ohne daß wohl gerade von gesgenseitiger Leidenschaft die Rede sein konnte. Giebt es ja doch wohl tausend Käden, die sich von einem Geschlecht zum andern leicht herüber und hinüber schwingen, und es braucht in keinem die Liebe einsgewebt zu sein.

"Weil nun aber bei jeder der geselligen Zusammenkunste etwas Reues vorgelesen werden mußte, so brachte Göthe eines Abends als ganz frische Reuigkeit des Beaumarchais viertes, die Reise nach Spanien und seine Verwickelungen mit Don Joseph Claviso p Flazardo beschreibendes Memoire im Originale mit. Es war im Mai 1774, in der Zeit, da Göthes Verhältniß zu der inzwischen nach Franksturt gekommenen Maximiliane, welche ihn in den letzten Monaten wohl etwas von der Titulargattin entsernt haben mochte, ins rechte Geleise gebracht

<sup>&</sup>quot;) Irriger Weise find biese Worte von A. Clemens (f. ben Auffat "Lilli und Gothe" im "Morgenblatt für gebilbete Leser," Jahrgang 1857, nro. 30) auf Lilli bezogen worben, von welcher wir nun sehr balb zu reben haben werben.

war, und er vielleicht Luft fühlte, sich wieder mehr als bisher an jene anzuschließen. Run äußerte sie, daß sie den Bunsch hege, das Memoire binnen 8 Tagen in ein Schauspiel verwandelt zu sehen. Göthe versprach ihr die Erfüllung dieses Bunsches und hielt sein Bort: in der nächsten Boche schon las er unter lebhastem Beisall dem geselligen Kreise seinen "Clavigo" vor, doch gestel er natürlich Riemanden besser, als der Titulargattin, die aber nicht ahnen mochte, wie sehr beim Dichten desselben (ebensowie bei dem des "Göp") die Erinnerung an Friederise Brion im Dichter lebendig war."

## Behntes Kapitel.

Billi die Braut. — Briefmedsel mit Anguste Grafin Stullberg. —

Bas Gedicht an Lattchen.

1774-1775.

Söthes Eltern sahen ihres Sohnes vertrautes Berhältniß zur Titulargattin durchaus nicht ungern; dem Bater schien sie, wie er seiner Gattin gestand, "eine gar anmuthig zusagende Schwiegertochter," während die Mutter mit zu denen gehören mochte, "die ihre häusliche Thätigkeit höchlich rühmten,"

ł

und zu gleicher Zeit vielleicht auch in der Heiterkeit ihres Raturells wünschte, daß in ihr, nach der Berheirathung Corneliens mit Georg Schloffer, ziemlich vereinsamtes Haus wieder neues Leben kame.
Ja, Wolfgang selber hatte Augenblicke, in denen
er sich, "wenn ein Priester zugegen gewesen wäre,
gelegentlich wohl ohne viel Bedenken mit ihr hatte
zusammengeben lassen," und er wartete den Ausgang des Berhältnisses ruhig und gleichmuthig ab.

Aber dasselbe löste sich, ohne daß es zwar zum offenbaren oder feindseligen Bruch gekommen wäre, doch schneller, als die Betheiligten gedacht hatten, denn eine neue stürmende und drängende Leidensschaft vertrieb aus Göthen alle Gedanken an eine Philisterehe. — In einem Familienconcerte lernte er die reizende, erst sechszehnjährige Anna Elisabeth Schönemann, die Tochter einer sehr vermögenden, reformirten Rausmannswittwe in Frankfurt, kennen.

<sup>\*)</sup> S. Gs. W. XLVIII, 23—24, 37—42, 44, 49—66, 101—103, 156—163, 177—179, 183—184, 188—191. Sie war geboren am 23. Juni 1758. — Ihr Bild ist neuerdings als Beilage zu einem vom Frankfurter Jügel herausgegebenen Buche veröffentlicht worden, welches ben Titel führt: "Das Puppenhaus, ein Erbstüd in der Gontarbschen Familie, Bruchstüde aus den Erinnerungen und Familienpapieren eines Siebzigers." Darin lesen wir solgende Schilderung Lillis von ihrem Bruder: "Neine Schwefter war von der Natur mit einer schone, interessanten Geftalt begünstigt. Der Ausdruck eines lebhasten Geistes und

Sie faß, als er in ben Saal eintrat, gerade am Rlavier und svielte ihre Biéce mit Runstfertigkeit, wobei "fie etwas Rindartiges in ihren Bewegungen hatte;" aber als fie geendet, "fonnte er bemerken, daß fie ihn aufmerksam betrachtete, und daß er gang eigentlich zur Schau ftand, welches er fich wohl gefallen laffen durfte, da man auch ihm etwas gar Anmuthiges zu schauen gab." ersten Blide in ihre Augen, ben er im barauffolgenden Gespräche zu thun magte, empfand er "eine Anziehungsfraft von der fanfteften Urt, Die aber noch kein leidenschaftliches Berhaltniß zu weiffagen schien;" doch als fie bei einem späteren Busammentreffen mit ibm voll findlichen Bertrauens und reizend geschwätiger Offenheit die Geschichte ihrer Jugend ergählte, da erschloffen fich Beider Bergen ganz, und es ward ihnen flar, daß fie gegenseitige Liebe verbinde.

Run war es Göthen auf ein Mal wieder ganz anders zu Muthe, als bisher, da er am Arme der Titulargattin gelassen durchs Leben geschlendert war. Sein Herz war in Ruhe gewiegt worden, und nun mußte er es fragen:

talentvoller Befähigung, ber aus ihren fprechenben Augen leuchtete, mischte fich mit ben weichen Bugen einer ebel geformten Gesichtsbildung und schuf eine harmonie barin, die schon beim ersten Anblid auf ein gutes, Allen wohlwollendes Derg schließen ließ."

"Herz, mein Herz, was soll das geben, "Was bedränget Dich so sehr? "Welch' ein fremdes, neues Leben! "Ich erkenne Dich nicht mehr!")

Er ftraubte fich wohl selber gegen die neue Eprannei\*\*), aber die Liebe hort ja auf keine Lehre, und der, welchen fie ergreift, muß wunderbare Bersänderungen mit sich vorgehen lassen. Auch Gothes Leben gestaltete sich plöglich um, sonst lag er

"Heimlich in sein Kammerchen geschlossen "Bei bes Mondes Schein, "Ganz von seinem Schauerlicht umflossen, "Und er dammert' ein."

Und nun mußte er ausrufen:

"Bin ich's noch, ben Du bei so viel Lichtern "An bem Spieltisch baltft? "Oft so unerträglichen Gesichtern "Gegenüber stellft?" \*\*\*)

Sonst behagte es ihm gar wohl: "In Bald und Keld zu schweisen, "Sein Lieblein weg zu pfeifen;"+)

<sup>\*)</sup> f. b. Gebicht "Reue Liebe, neues Leben" in G's. 2B. I, 70.

<sup>--)</sup> f. d. Gebicht "Reue Liebe, neues Leben" am Ende: "Und an diesem Zauberfadchen, "Das sich nicht zerreißen läßt, "Salt das liebe, lose Madchen "Wich so wider Willen fest!"

e--) S. bas Gebicht "an Belinden" in G's. B. I, 71. — Bgl. auch eine Rote auf pag. 18.

<sup>†)</sup> S. bas Gebicht "ber Dufenfohn" in G's. B. I, 24.

poq

"Reizender ift ihm bes Frühlings Bluthe ...
"Run nicht auf ber Flur,
"Bo Du, Engel, bift, ift Lieb' und Gite,
"Wo Du bift, Ratur!"")

Und wenn er auch jest noch wieder einmal Zeit und Lust gewinnt, im Freien sich zu ergehen, benkt er doch dort nicht minder an die Geliebte, und bringt als blübendes und duftendes Zeugnist davon ihr einen Strauß mit nach Hause, und dazu die Berschen:

"Der Strauß, den ich gepflüdet, "Grüße Dich vieltausend Mal; "Ich habe mich oft gebüdet, "Ach, wohl ein tausend Mal, "Und ihn ans herz gedrüdet "Biel hunderttausend Mal!" —

Aber nicht weniger seltsam, als Göthe, sah plöglich auch Lilli sich verändert, und wie die echte Liebe Richts vor dem Gegenstande ihrer Wahl verheimlichen kann, so gestand das reizende Mädchen selbst ihrem Wolfgang "daß sie eine gewisse Gabe anzuziehen an sich habe bemerken mussen, womit zugleich eine gewisse Eigenschaft sahren zu lassen verbunden gewesen sei, daß sie diese Gabe nun auch an ihm geübt habe, jedoch bestraft worden sei, indem sie auch von ihm sich angezogen sühle." Aus diesem offenen, unschuldigen Bekenntnisse mag man

<sup>\*)</sup> S. bas Gebicht "ber Blumengruß" in G's. B. I, 79.

übrigens, um dies gleich hier zu erwähnen, herauslesen, wie wenig Lilli die Anschuldigung, eine herzlose Kokette gewesen zu sein, verdient hat. Doch sei dem, wie ihm wolle, Göthen liebte sie mit Innigkeit und wahrer Wärme und gab ihm niemals den Berdacht einer Untreue, ja nicht einmal gerechten Anlaß zu einer momentanen Verstimmung über ihr Benehmen gegenüber anderen Männern \*).

Befanntlich ein Product jener bewegten, in eifersüchtiger, halbhumoristischer Uebellaune verbrachten Tage ist das Gebicht "Lillis Part" (f. G's. W. II, 84 ff.). "Der Dichter stellt hier, wie heinr. Dunger (in den "Frauenbildern aus Göthes Jugendzeit," pag. 381) sagt, die Andeter der Geliebten als eine Menggerie dar, und schildert sich selbst als

<sup>\*)</sup> Man bore bie eigenen Borte Gothes: "Die Deffe nabte und alle Sandelefreunde bes bedeutenden Saufes tamen nach und nach beran, und es offenbarte fich schnell, bag teiner einen gewissen Antheil an ber liebenswürdigen Tochter völlig aufgeben wollte noch tonnte. Die Jungeren, ohne gubringlich zu fein, erschienen boch als Wohlbefannte; bie Mittleren, mit einem gewissen verbindlichen Anftand, wie folche, die fich beliebt machen und allenfalls mit boberen Anspruchen bervortreten mochten. Es waren fcone Danner barunter, mit bem Behagen eines grundlichen Wohlstandes. Nun aber bie alten Berren waren gang unerträglich mit ihren Ontelsmanieren, bie ibre Bande nicht im Baum bielten, und bei wibermartigem Taticheln foggr einen Rug verlangten, welchem Die Bange nicht verfagt wurde. Ihr war fo naturlich, dem Allen anftanbig ju genugen. Unter biefem Bubrang, in biefer Bewegung verfaumte fie ben Freund nicht, und wenn fie fich au ibm wenbete, fo mufte fie mit Wenigem bas Bartefte an fagen, was ber gegenseitigen Lage vollig geeignet fchien."

Rach dem ersten Geständnisse der gegenseitigen Leidenschaft lebte das Bärchen eine Zeitlang beglückt nebeneinander bin. "Es war ein Zustand,

einen Baren, "ungeleckt und ungezogen," den Lilli "aus bes Balbes Racht unter ihren Beschluß hereinbetrogen und mit ben anderen zahm gemacht hat."

"Doch hat fie auch ein Flaschchen Balfamfeuers,

"Dem feiner Erbe Sonig gleicht,

"Wovon fie wohl einmal, von Lieb' und Treu' erweicht,

"Um die verlechzten Lippen ihres Ungeheuers

"Ein Eropfchen mit ber Fingerspipe ftreicht,

"Und wieder flieht, und mich mir überläßt,

"Und ich bann, losgebunden, fest

"Gebannt bin, immer nach ihr ziehe,

"Sie suche, schaubre, wieder fliebe.

"So läßt fie ben zerftorten Armen geb'n,

"Ift feiner guft, ift feinen Schmerzen ftill;

"Sa! manchmal läßt fie mir bie Thur halb offen fteh'n,

"Seitblidt mich frottend an, ob ich nicht flieben will.

"Und ich, o Gotter, ifte in euern Sanben,

"Diefes bumpfe Bauberwert gu enben,

"Wie bant' ich, wenn ihr mir Freiheit ichafft!

"Doch fenbet ihr mir teine Gulfe nieder -

"Richt gang umfonft red' ich fo meine Glieder;

"Ich fühls! ich schwörs! noch hab ich Kraft!

Nicht übel find auch die nun folgenden Worte Dungers (a.a.D.): "Mit diesem Gedichte, beffen Schluß offenbar auch nicht ernsthaft zu nehmen ift, sondern nur die augenblickliche, vergebliche Muthanstrengung bezeichnen soll, scheint der Dichter die Geliebte einmal wegen eines unfreundlichen Betragens gegen
ste, welches ihm die stachelnde Eisersucht eingegeben, begütigt
zu haben."

von dem geschrieben fteht: 3ch schlafe, aber mein Berg macht! Die bellen, wie die dunkeln Stunden waren einander gleich; das Licht des Tages tonnte das Licht der Liebe nicht überscheinen, und die Racht wurde durch den Glanz der Reigung zum bellften Tage." Beibe lebten in seliger Bergeffenheit nur allein fur die Gegenwart, indem fie mit keinem Gedanken an die Bukunft bachten; und so übernahm es denn eine Hausfreundin in Lillis Kamilie, das originelle Demoifelle Delf\*), dies ftatt ihrer zu thun. Sie mochte das hinhangen von Berhältniffen nicht wohl leiden, "unterhandelte demnach aus eigenem Antriebe mit den beiderseitigen Eltern," und zwar so erfolgreich, "daß fie eines Abends vor das Pärchen hintrat und die Einwilligung gur Berlobung brachte. Gebt Guch die Sande, rief fle mit ihrem pathetisch gebieteriichen Wefen. Gothe ftand Lilli gegenüber und

e) S. G8. W. XLVIII, pag. 60: "Demoiselle Delf stand mit ihrer alteren Schwester einem keinen Handelshause in Heibelberg vor und war der größeren Frankfurter Wechselhandlung vielen Dank schuldig geworden. Sie kannte und liebte Lilli von Jugend auf; es war eine eigene Person, ernsten mannlichen Ansehens und gleichem derben, hastigen Schrittes vor sich hin. Sie hatte sich in die Welt besonders zu sügen Ursache gehabt und kannte sie daher wenigstens in gewissem Sinne u. s. w." — Lilli schreibt in ihren französischen Briefen an den in Heidelberg wohnhaften Bruder immer "la Delph," (s. Jügels Buch "das Buppenhaus 2c.").

reichte seine Hand dar; sie legte die ihre, zwar nicht zaudernd, aber doch langsam hinein. Rach einem tiesen Athemholen sielen sie einander lebhaft bewegt in die Arme" \*).

So war denn Göthe Bräutigam geworden, und "es war gewiß, wie er selber sagt, ein seltsamer Beschluß des hohen über uns Waltenden, daß er im Berlause seines wundersamen Lebensganges doch auch erfahren sollte, wie es einem Bräutigam zu Muthe sei." "Mit sittlichem Beisall aber wird man vernehmen, daß von dem Augenblicke an eine gewisse Sinnesveränderung in ihm vorging. War die Geliebte ihm bisher schön, anmuthig, anziehend vorgekommen, so erschien sie ihm nun als würdig und bedeutend. Sie war eine doppelte Person; ihre Anmuth und Liebenswürdigkeit gehörten sein, das fühlt' er, wie sonst, aber der Werth ihres

<sup>&</sup>quot;) Wer, der jemals das Glud hatte, sich den Brautigam eines geliebten Mädchens nennen zu dursen, ware nicht entzuct über diese einfach schöue und der holdesten Wirklichkeit abgelauschte Schilderung; in Bezug auf welche wir in jenem Auffape von A. Clemens: "Lilli und Göthe" solgende Worte lesen: "Göthe sagt, als er Lilli die Hand gereicht, habe sie ihrige zwar nicht zaudernd, aber doch langsam hineingelegt. Bielleicht sag in dieser den Ernst des Augenblicks bezeichnenden Bewegung die unausgesprochene Frage: "darf ich einem Geiste wie dem Deinigen trauen, ein Mädchen glücklich zu machen?" — Der "tiese Athemzug," mit dem sie sorge beschwichtigt sei und die Arme sant, zeigte, daß ihre Sorge beschwichtigt sei und die Liebe gestegt habe."

Charafters, die Sicherheit in sich selbst, ihre Juverlässigkeit in Allem, das blieb ihr eigen. Er schaute es, er durchblickte es und freute sich dessen als eines Kapitals, von dem er Zeitlebens die Zinsen mitgenießen sollte."

Und dennoch - diefes icone und murdige, von den Betheiligten felbst so boch gehaltene Berbaltnig, welches alle Gewähr hatte, fürs Leben gu dauern, indem es unter den Augen der Welt beftand und von den beiderseitigen Eltern bewilligt worden mar \*) - Gothe vermochte es qu lofen. An diesem Buntte angelangt, fteben wir noch einmal por einer dunkelen Stelle in seinem Charafter, die Riemand gang aufhellen oder tilgen wird, am wenigsten badurch, daß man, wie leider geschehen, bas Mädchen ungerechter Beise zu verdächtigen waat. Bum zweiten Male ward Gothe iculdig, nachbem er feit jenem ersten Male boch bereits hinwiede= rum ein erhabenes Beispiel von Seelengroke und Manneswürde aufgestellt hatte. Rur war es biedmal nicht, wie früher, ber eigene allzufühle, graufam icarf berechnende Berftand, der ibn veranlagte, feine Bufage ftillschweigend zu brechen und Lilli zu verlaffen, fondern es war die übergroße und wirt-

<sup>\*)</sup> Rachdem biefe Erlaubniß erlangt war, hatte man wohl gegrundete Goffnung begen burfen, bag fich über turz ober lang auch Beziehungen zwischen Göthes Eltern und Lillis ihnen als Resormirte noch sern stehender Rutter angeknupft haben wurden.

lich rathfelhaft unerflarliche Schwäche und Radgiebigkeit gegen die Rathschläge und Abmahnungen feiner Schwester Cornelie. Gothe felbst fucte gwar, wie er in "Bahrheit und Dichtung" mit wahrhaft rührender Schonung und Liebe von derfelben fpricht, die Sache so darzustellen, als wenn sie Lillis Bestes nicht minder, als das ihres Bruders im Auge gehabt hatte; ein unbefangener Beurtheiler jedoch wird in Corneliens Ratbicblagen nur Ausfluffe ibres von Ratur aus ichon grämlichen Befens, welches fich in dem abseits gelegenen Emmendingen \*) noch gesteigert hatte \*\*), nur Folgen ihrer eigenen Abneigung gegen die Che, in der fie an der Seite eines ungeliebten, wenn auch braven Mannes nicht gludlich geworden war, ober endlich nur jene matelnde Eifersucht erkennen, welche so häufig und wie aus einem tiefer liegenden Naturtrieb beraus Schwestern ben Geliebten ihrer Bruder entgegen-

<sup>\*)</sup> Boselbst Georg Schloffer als babischer Beamter lebte.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe ihren von Emmenbingen aus am 10. December 1776 an die Gräfin Auguste Stollberg (vgl. weiter unten) gerichteten Brief, der folgende Stelle entbalt: "Wir sind hier ganz allein, auf 30, 40 Meilen ist lein Mensch zu sinden — meines Mannes Geschäfte erlauben ihm nur sehr wenig Zeit bei mir zuzubringen, und da schleiche ich denn ziemlich langsam durch die Welt, mit einem Körper, der nirgends hin als ins Grab taugt. Der Winter ist mir immer unangenehm und beschwerlich, hier macht die schöne Natur unsere einzige Freude aus, und wenn die schläft, schläft Alles." (S. d. Lasschenbuch Urania, Jahrgang 1839, pag. 124).

fegen, und die bei Cornelien um fo greller hervortrat, als fie von einer gewiffen Gehästigkeit besonders gegen Andere ihres Geschlechtes nicht frei zu sprechen sein wird \*).

Rurz und gut — sie capricirte sich darauf und suchte es unserem Wolfgang sowohl mundlich, als er sie auf seiner mit den beiden Grasen Stollberg unternommenen Schweizerreise in Emmendingen besuchte, als vorher schon, sowie auch nacher, brieflich einzureden, daß Lilli zu verwöhnt und zu vornehm erzogen sei, und die Ehe mit solch einem Mädchen weder für ihn, noch für sie glücklich ausgehen könne.

Mit quälenden Gedanken und in der peinlischen Lage gestörten Seelenfriedens schied damals Göthe aus Emmendingen, und als er den Spiegel des Züricher Sees vor sich ausgebreitet liegen sah, mußte er im Stillen vor sich hin seufzen:

"Benn ich, liebe Lilli, Dich nicht liebte,
"Belche Bonne gab' mir biefer Blid!
"Und boch, wenn ich, Lilli, Dich nicht liebte,
"Fänd' ich hier, und fand' ich bort mein Glud?" \*\*)

Doch im weiteren Fortgang der Reise, da er gerade auf dem Gipfel des St. Gotthard stand, trieb

<sup>\*)</sup> Man sehe die schon oben erwähnten Auszuge aus ihren Tagebüchern und Briefen an ihre Freundin, Katharina Kabricius, in "Gothes Briefen an Leipziger Freunde, herausgegeben von D. Jahn," pag. 283 ff. —

Diefe Beilen führen ben Titel "Bom Berge" (f. Ge. 28. I, 79).

ihn ein innerer Drang, das goldene Bergen, weldes er von der Beliebten jum Befchent erhalten hatte und an einem Bande um den Sals gefdlungen trug, mit Inbrunft an die Lippen ju druden \*), und wie durch ein Wunder ward in dem Augenblid seine Sehnsucht nach Lilli so ungeftum, daß er den Plan, nach Italien ins gelobte Land hinunterzusteigen, aufgab und nach der heimath zurudeilte. Der bange 3weifel, ber von Cornelien in ihm angefacht war, schwand und ver glaubte nicht mehr an die Scheidung, benn auf ber Reife batten alle Erinnerungen, Soffnungen und Buniche freies Aber als er bann wieder por Lilli felber Spiel." hintrat, siel ihm Alles, was Cornelie ihm vorge= stellt hatte und was sie nun in "schmerzlich mach-

Angebenten Du berflungener Freuben, Das ich immer noch am Bergen trage, Baltft Du langer, als bas Seelenband und Beibe ? Berlangerft Du ber Liebe turge Tage? Flieh ich, Lilli, bor Dir? Dug noch an Deinem Banbe Durch frembe ganbe. Durch ferne Thaler und Balber wallen! Ach, Lillis Berg konnte fo balb nicht Bon meinem Bergen fallen! Bie ein Bogel, ber ben gaben bricht Und jum Balbe febrt, Er fchlept bes Gefangniffes Schmach, Roch ein Studden bes gabens nach. Er ift ber alte freigeborne Bogel nicht Er bat icon jemand angebort. (6. 64. 23. L 97).

<sup>\*)</sup> So entftanb bas Gebicht:

tigen" Briefen wiederholte, mit verdoppelter Schwere aufs Berg und er glaubte endlich fest und wirklich, fich von feiner Berlobten trennen gu muffen. Freilich, die Schwefter fannte die echte Liebe gar nicht, und wußte nicht, was fur Opfer diese zu bringen vermag, fie wußte auch nicht, daß Lilli, "als man fie hatte überzeugen wollen, fie muffe Göthen ent= fagen, und dies fei um fo nothiger, ja thunlicher, weil er durch feine Reise und eine gang willfurliche Abwefenheit \*) fich genugfam felbst erklärt habe," darauf jur Antwort gab, fie wolle feinetwegen und mit ihm felbst nach Amerika wandern aber Wolfgang wußte bies, und bennoch leiftete er auf ihren Befit Bergicht. Es bleibt bas eben ein Rathfel, wie das Berg auch des edelften und tuchtigften Menschen beren ja zu rathen aufgiebt.

Göthe hatte schon seit der Ruckehr von der Reise vermieden, mit Lilli allein zu sprechen und zu verkehren — endlich stellte er die Besuche bei ihr ein und ließ es so stillschweigend zum gänzlichen Bruche des Berhältnisses kommen. Aber keines-wegs trennte er sich etwa von der Geliebten mit leichtem Muth oder vergaß sie schnell; nein! die Erinnerung an sie peinigte und entzückte ihn noch sortbauernd zu gleicher Zeit. Er gab sich wieder, wie stets in den Drangsalen innerer Aufregung,

<sup>\*)</sup> Gothe hatte es fich zu Schulden tommen laffen, ohne Ab-fchied abzureisen.

mit verdoppeltem Eifer der Poesie hin, aber was er dichtete, war oft nur ein Rachtlang jener gesmischten glücklichunglücklichen Stimmung, in die ihn seine Liebe zu Lilli versetzt hatte. So ließ er denn damals seinen Balerio in "Erwin und Elmire" singen:

Soret alle mich, o Götter, Die ihr auf Berliebte schauet, Dieses Gluck, so schön gebauet, Reiß' ich voll Berzweiflung ein. Ach, ich hab' in Deinen Armen Dehr gelitten, als genoffen! Run es fei! Es ift befchloffen! Enbe, Glud, und enbe, Bein!

Und aus dem Munde des blondlockigen Klärchens in "Egmont" ertonte zu jener Zeit das liebliche Eiapopeia:

"Freudvoll und leidvoll, "Gebankenvoll fein, "Hangen und bangen "In schwebender Pein!"

Aber selbst der Kunst, der Friedensstifterin, gelang es oft nicht, die Unruhe in Göthes Innerem zu besänftigen, welche sich besonders zur bänglichen Dämmerzeit einstellte und seinem schwärmenden Geist in der Stubenenge nicht Ruh' und Rast ließ. Dann trieb es ihn wohl vor Lillis Fenster und er gab sich Mühe, durch die erleuchteten Rouleaux hindurch wenigstens den Schatten ihrer anmuthigen Gestalt zu erblicken oder den sehnsüchtigen Ton ihrer Stimme zu hören, mit dem sie das von ihm selbst an sie gerichtete Lied: "Warum ziehst du mich unwiderstehlich" vor dem Flügel sang.

Endlich ward der Bunfch in Gothen rege, Lillis Rabe für immer zu entfliehen, um badurch

womöglich für fich sowie für fie Rube gurud gu gewinnen. Er folgte dem Rufe bes jungen Berzogs von Weimar, und "fo, schreibt herr von Binger \*) - übrigens Giner ber Benigen, Die fich auf des Madchens Seite gestellt haben \*\*) - wurde ihm durch diese Liebe nicht erfüllt, was fie ihm versprach, erfüllt bagegen, mas er nie von ihr hoffen konnte." Wir jedoch möchten in Bezug auf diese Worte die Frage aufwerfen, warum denn in aller Welt Lilli Gothen nicht auch als Gattin nach Beimar batte folgen tonnen? Die Berbaltniffe ihrer Geburt, ihres Standes, aber auch die ihrer fittlichen, wie geiftigen Bildung, welch lettere von ihrem eigenen Bruder eine "glanzende" genannt worden ift, wurden gewiß fein Sinderniß abgegeben 'haben, und gerade die "Staatsdame," wie fle der alte Rath nannte, indem er damit feine anfängliche Abneigung gegen fie bezeichnete, murbe, wenn zwi-

<sup>\*)</sup> S. d. Tafchenbuch Urania, 1839, pag. 112 f.

<sup>\*\*)</sup> Auch heinrich Dunger urtheilt in den "Frauenbilbern aus Göthes Jugendzeit" zu hart über fie. — Mit aller Gerechtigkeit spricht dagegen von ihr A Clemens in dem schon erwähnten Auffatze des "Morgenblattes," welcher dem Berfaffer erst zu Gesicht kam, da das Manuscript bereits nicht mehr in seinen handen war. So nimmt er denn nachträglich die Gelegenheit wahr, seine Freude darüber auszubrücken, daß der genannte treffliche Gelehrte seine Ansicht von Lillis Stellung in Weimar theilt. Weiter unten wird freilich auch von einer Differenz der beiberseitigen Meinungen die Rede sein mussen.

schen der äußeren Lebenslage beider Liebenden in Frankfurt und inmitten ihrer Familien wirklich noch ein Unterschied war, ganz trefflich in die adeligen Cirkel und in die Umgebungen des Hoses gepaßt haben. —

Göthe ging, fagten wir oben, nach Weimar, um für fich Rube gurud zu gewinnen - aber es ward ihm dieselbe auch noch nicht burch die plotzlich fich vor ihm öffnenden Aussichten in eine glangende Bufunft fogleich zu Theil. Denn fein Bewiffen fdwieg nicht bei all den Berftreuungen, in die er gleich nach der Ankunft in der Residens gegogen wurde, und an denen er, um fich zu betäuben, gerne Theil nahm, sondern der Stein fiel ihm erft vom Bergen, als er im nächften Jahre die Nachricht bekam, daß Lillis gefunde Ratur fich vom Trennungeschmerze erholt habe und fie felber wieder Braut fei. Da rief er erleichtert und erlöft aus: "Wie ich bas Schickfal anbete, bag es fo mit mir verfährt \*)!" Aber sein Frohloden war ein verfrubtes - benn bas aute Mabchen follte ein wenigftens annähernd ähnliches Schidfal, wie Friederife Brion, erleben, insofern auch biefes ihr zweites Berlöbnig wieder gurudging Bernard bieg ber junge Mann, ber, als er ju fpat eine Berruttung

<sup>\*)</sup> S. "Gothes Briefe an Frau v. Stein aus ben Jahren 1776—1826, jum erften Male herausgegeben von A. Scholl," Bb. I, pag. 47.

feiner Bermögensumftande inne ward, auf Lillis Sand Bergicht leiften und die Rabe ber Seinigen meiden zu muffen glaubte. Er entfloh beimlich und lange nachher erft erfuhr man, daß er in bufterer Burudgezogenheit in Jamaita gestorben fei. Aber -Lilli, die ihre Ehre mahrende Lilli follte nicht untergeben, wie die arme allzuleichtfinnige Friederike, sondern endlich doch noch gludlich werden. wurde nach zwei ftill und einfam verlebten Jahren Die Braut bes ihr icon längst zugethan gewesenen Bankiers Bernhard Kriedrich von Türdheim Stragburg, und führte mit diefem, wie fie es gewiß verdient hatte, feit dem 25. August 1778 eine aufriedene Che \*). 3hr braver Mann liebte fie von Bergen \*\*) und fie erhielt Gelegenheit, als verheirathete Frau zu beweisen, daß es ihr gar nicht fo schwer falle, fich in herbe Schicksale zu

<sup>&</sup>quot;) Manches von Lillis fpateren Schiekfalen lafen wir bereits in Dungers "Frauenbilbern aus Gothes Jugendzeit" und ganz neuerdings find nun auch, wie schon erwähnt, vom Frankfurter Buchbandler Jügel die viele noch unbekannte Thatsafachen enthaltenden Familienpapiere veröffentlicht worben.

<sup>••)</sup> Ein rührender Beweis davon ist erhalten in dem Briefe, mit dem er Lillis Tod seinem Schwager Schönemann in Frankfurt meldete. Jum 1. Male abgedruckt aus dem Bests der Frau Maria Belli geb. Gontard daselbst, einer Berwandten Lillis und Bersasserin des Buches "Leben in Frankfurt am Main," in heinrich Düngers "Frauenbildern aus Gothes Jugendzelt," pag. 389.

finden und des Lebens Ueberfluffe zu entfagen, als Cornelie Schloffer von ihr gegramobnt batte. Indem nämlich bas Schonemann'iche Banfierhaus im Jahre 1780 feine Zahlungen einstellte, traf auch ihren Gemahl damit ein barter Schlag, der nur durch mehrjährige bedachtsame Sparfamfeit verschmerzt werden fonnte, und zu letterer nun verstand sich Lilli ohne Murren und Wiberrebe, wovon wir uns durch einen gleichfalls durch die Gute der Frau Maria Belli (f. d. Rote) Beinrich Dungern gur Beröffentlichung überlaffenen Brief von ihr an den Bruder in Krankfurt überzeugen fonnen \*). Diefer Banterott und bann die vorübergebenden Schreden der frangofischen Revolution, mabrend welcher beide Gatten, mit auf der Lifte ber Beachteten ftebend, aus Strafburg als Bauern verkleidet und ihre jungften Rinder auf den Armen habend, zu Fuß nach Frankfurt flieben mußten, maren aber auch bas einzige Ungemach, welches ihre Ebe traf. Die eine Beitlang geftorten Bermogenszuftande ordneten fich nach und nach wieder und bei zunehmenden Alter ward ihnen die Freude zu Theil, ihre 5 Rinder allmälig aufs Unftandigfte und Geehrtefte verforgt zu feben. -

Im Jahre 1779 sah Gothe Lilli wieder, und zwar sonderbar genug ben folgenden Tag, nachdem er auf ber zweiten Schweizerreise Friederiken in

<sup>\*)</sup> S. ebenba, pag. 385 ff.

Sesenheim besucht hatte. An Frau v. Stein schrieb er über seinen Befuch alfo \*): "Um 26. Septem= ber gegen Mittag waren wir in Stragburg. ging ju Lilli und fand ben ichonen Grasaffen \*\*) mit einer Buppe von 7 Wochen spielen, und ihre Mutter bei ihr. Auch da wurde ich mit Bermunderung und Freude empfangen, erfundigte mich nach Allem und fab in alle Ecen. Da ich benn zu meinem Ergößen fand, daß die gute Creatur recht gludlich verheirathet ift. Ihr Mann, aus Allem was ich bore, scheint brav, vernünftig und beschäf= tigt zu fein, er ift wohlhabend, ein icones Saus, ansehnliche Ramilie, einen stattlichen burgerlichen Rang \*\*\*). Er war abwesend. Ich blieb zu Tische. Abends af ich wieder bei Lilli und ging in schönem Mondschein weg. Die icone Empfindung, die mich begleitet, fann ich nicht fagen."

Das war das einzige Mal, daß Göthe und

<sup>\*)</sup> S. "Gothes Briefe an Frau v. Stein aus ben Jahren 1776—1826, jum 1. Mal herausgegeben von A. Scholl," Bb. I, pag. 246.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die 2. Rote auf pag. 152.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ift, um bies hier beiläufig zu erwähnen, burch tein fchriftliches Beugniß Göthes bekannt geworden, ob er nachträglich noch erfahren habe, daß Lilli von ibrem zweiten Berlobten gleichfalls — wenn schon aus edleren Motiven — verlassen worden sei, und daß er also auch bei diesem Besuch in Straßburg wußte, Turckeim sei nicht jener Brautigam aus dem Jahre 1776.

Krau v. Türdbeim, die also auch, wie Krieberife, dem Treulosen großmuthig verziehen hatte, fich in ihrem Leben wieder nabe tamen den Ariegsunruhen 1806 fandte fie ibm ibren Sohn, der frangöfischer Husarenoffizier geworden war, "ber ichonfte aller Jünglinge, das mabre Rind voll Anmuth und Scherz," wie ihn Bettina nannte, die von ihm als von ihrer "fünftägigen Liebe" spricht\*). Wie aut und mit welchen Bedanten Bothe das lebendige Ebenbild feiner einstigen Braut aufgenommen haben mag, barauf fann man einen Rudichlug machen aus bem Besprache, welches 13 Jahre nach Lillis Tobe (ber am 6. Mai 1817 erfolgte) zwischen ihm und Edermann \*\*) geführt murde, und welches bier mitzutheilen wir deswegen nicht unterlaffen wollen, weil l es ein ebenfo ichoner Beweis von der nachbaltigen Barme der Empfindungen ift, die Gothe ftete für feine verlaffene Berlobte begte, als jener oben abgedruckte Brief an Frau v. Stein. "Wie fehr thut es mir leid, fagte Bothe, daß ich fie \*\*\*) nicht ofter gefeben und Anfangs immer verschoben habe, fie einzuladen, um mich ungeftort mit ihr zu unter-

<sup>\*)</sup> S. "Gothes Briefwechsel mit einem Kinde," Bb. I, pag. 129 f. und vorher pag. 92. - Bon Bettina f. weiter unten. -

<sup>\*\*)</sup> S. "Edermanns Gesprache mit Gothe in ben letten Jahren seines Lebens 1823—1832," Bb. III, pag. 297—300.

<sup>981.</sup> v. Türcheim, eine Enkelin Lillis, war einige Beit in Beimar gewefen.

halten und die geliebten Buge ihrer Bermandten in ihr wieder aufzusuchen. Der 4. Band von "Wahrbeit und Dichtung," wo Sie die jugendliche Gluckund Leidensgeschichte meiner Liebe ju Lilli ergablt finden werden, ift feit einiger Beit vollendet. hatte ihn langft früher geschrieben und herausgege= ben, wenn mich nicht gewiffe garte Rudfichten gebindert hatten, und zwar nicht Rudfichten gegen 'mich felber, fondern gegen die damals noch lebende Geliebte. 3ch mare ftolz gewesen, es ber gangen Welt zu fagen, wie febr ich fie geliebt, und ich glaube, fie mare nicht errothet zu gefteben, bag meine Reigung erwidert wurde. Aber hatte ich bas Recht es öffentlich zu fagen, ohne ihre Buftimmung? 3ch hatte immer die Absicht, fie barum ju bitten; doch zögerte ich damit bin, bis es denn endlich nicht mehr nöthig war. Indem Sie mit foldem Antheil über das liebenswürdige junge Madchen reden, das uns jest verläßt, erweden Sie in mir alle meine alten Erinnerungen. Ich sehe die reizende Lilli wieder in aller Lebendigkeit vor mir, und es ift mir, als fühlte ich wieder ben Sauch ibrer begludenden Rahe. Sie war in der That die Erste, die ich tief und wahrhaft liebte. tann ich fagen, daß es die Lette gewesen, denn alle fleinen Reigungen, die mich in der Folge meines Lebens berührten, waren mit jener erften verglichen leicht und oberflächlich. 3ch bin meinem eigentlichen Glude nie fo nabe gewefen, als in der Zeit jener Liebe zu Lilli. Die Hindernisse, die uns auseinanderhielten, waren nicht unübersteiglich, und doch ging sie mir verloren. Meine Reigung zu ihr hatte etwas so Delicates und Eigenthümliches, daß es jest in der Darstellung jener schmerzlich glücklichen Epoche meines Lebens auf meinen Styl Einfluß gehabt hat. Wenn Sie den 4. Band von "Wahrheit und Dichtung" lesen, so werden Sie sinden, daß jene Liebe etwas ganz Anderes ist, als eine Liebe in Romanen."

Un der Aeugerung, daß die Liebe ju Lilli Bothes "tieffte und mahrhaftefte" gewesen sei, bat ber treffliche Abolf Stahr \*) Anstand genommen und gemeint, unfer Dichter babe diefelbe gewiß nur in jenem boben Greisenalter thun tonnen, in welchem er fich, wie er an Wilhelm v. humboldt schrieb, selbst schon manchmal gang "mystisch vorfam;" uns aber, die wir zwar auch die betreffende Meußerung und nicht minber jenen zweiten Theil bes Sakes, in dem von den "fleinen Reigungen" ber späteren Zeit die Rebe ift, für unwahr und ungerecht halten, wenn wir ben Ginn ber vielleicht ohne viel Bedacht gewählten Worte ftreng und genau abwägen, icheint es boch im Allgemeinen wohl erflärlich, warum Bothe gerade von feinem Ber-. baltniffe zu Lilli immer fo boch urtheilen konnte.

<sup>\*) 6.</sup> b. Buch "Beimar und Jena," Bb. I. pag. 255 f.

Es hatte daffelbe ja wirklich, wie unser Dichter weiter unten felbst bemerkt, etwas gang eigen= thümlich Delicates an sich, wobei wir natürlich an Delicateffe in sittlicher Sinficht benten und uns zugleich jene Borte ins Bedachtnif gurudrufen muffen, welche wir in "Wahrheit Dichtung" lefen: "3ch darf wohl fagen, daß der Bräutigambstand für einen gesitteten Mann die angenehmfte aller Erinnerungen fei. Es ift erfreulich, fich jene Gefühle zu wiederholen, die fich fchwer aussprechen und taum erflären laffen. Der vor= hergehende Zustand ift durchaus verändert, die ichrofiften Gegenfäge find gehoben, der hartnädigfte 3wiespalt geschlichtet, die vordringliche Ratur, die ewig warnende Vernunft, die tyrannistrenden Triebe, das verftändige Befet, welche fonft in immermabrendem 3mift uns bestritten, alle diese treten nunmehr in freundlicher Einigfeit beran und bei allgemein gefeiertem frommen Refte wird das Berbotene gefordert und das Berponte jur unerläglichen Bflicht erboben."

Es ist also am Anfang dieses Sates mit deutlichen Worten gesagt, warum gerade die Erinnerung an Lilli für Göthen die "angenehmste" war. Weiter dürsen wir aber auch nicht aus den Augen lassen, daß unser Dichter trot des "mystisch" machendeu Greisenalters immer noch sehr richtig empfand, wenn er meinte, er sei niemals seinem eigentlichen Glücke so nahe gewesen, als in der Zeit jener Liebe; denn keine von all feinen übrigen herzensneigungen trug fo viel Bemahr für einen den außeren und ben inneren Umftanden nach befriedigenden Berlauf in Die Leidenschaft für Gretchen fann bier natürlich gar nicht in Betracht tommen, die fur Rathden aber hatte bei meiterem Bestehen in einer überlangen Brautschaft die rechte Barme eingebüßt das Berhältniß zu Friederife hatte fich in den Augen der Welt nicht rein erhalten, und wir wiffen leider, daß in unferer allerfeits eingeschränften und rudfichtsvollen Zeit ein jeder Berftog gegen die conventionelle Sitte fich über turz oder lang felber racht und bestraft. In der Liebe zu Charlotte Buff, ebenso wie in der späteren zu Frau v. Stein \*), lag von ihrem Ursprung an ichon ein ungefundes Element, da ihr Gegenftand bereits Befit eines Anderen war, und mas endlich fein Bufammenleben mit Christianen anlangt \*\*), so wurde dies der Unlaß zu fehr vielen Disdeutungen und Sadeleien, welche nothwendig die Betheiligten ungngenehm berühren und ihr Behagen wenigstens auf Zeitenlang ftoren mußte. Gang anders aber mar es mit dem Berhältniß zu Lilli.

Schon früher einmal haben wir die Wahrnehmung gemacht, daß Gothe die Reigung empfand,

<sup>\*)</sup> Bon biefer f. weiter unten.

<sup>\*\*)</sup> Desgleichen.

seine innerften Gefühle und Empfindungen einem edlen weiblichen Wefen mitzutheilen. In Leipzig, da ihm Rathchen Luft und Leiden bereitete, mar ja Friederife Defer die Bertraute feiner garten Gebeimniffe, und fo legte er nun Alles, mas bie Liebe ju Lilli in ihm wachrief, in das Berg ber gefühlvollen Grafin Auguste von Stollberg nieber. Diefe, damals 20 Jahre alt, hatte, Anfangs zwar auf anonyme Beise, bald aber fich zu erkennen gebend als Schwefter ber beiben furz vorber mit Bothe befannt gewordenen dichterischen Grafen Leopold und Christian Stollberg, sich mit ihm in Bertehr gefest, ber barum, weil er nur ein fchriftlicher war und blieb - denn die zwei faben fich Beit ibres Lebens niemals - feineswegs ber Intimitat ermangelte. Es verband fie eine innige, auf gleiche Gemutheanlage begrundete Freundschaft, von welcher, da in "Bahrheit und Dichtung" über fie ebensowenia, wie früher über bie Deser, ein Wort ju finden ift, wir vielleicht gar nichts mußten, wenn nicht Gothes Briefe an Die Grafin Auguste neuerbings im Drud veröffentlicht worden waren \*).

<sup>&</sup>quot;) Aus dem Befise der Graffin v. Stollberg gingen biefe 21 Briefe in das Befisthum bes Justigrathes Segewisch über, welcher mit der Nichte von Agnes v. Wisleben (Leopold v. Stollbergs Frau) verheirathet war. Dann tamen fie in die Sande einer Frau v. Binzer, geb. v. Gerschau, deren Gatte sie, indem er damit, wie er selbst sagt, zwerlässig dem Wunfche ber Graffin nicht zuwider handelte, herausgegeben

Dan fann aber diefelben mit zwei Worten charafterifiren, insofern von ihnen bas Gleiche gilt, wie von den Briefen Corneliens an ihren Bruder: fie find "fcmerglich mächtig." Befonders, meinen wir, durfe dies gesagt werden von dem siebenten auf Lillis Zimmer in Offenbach abgefagten Schreiben, welches wir hier nebft einer Bemertung bes herrn von Binger mittheilen wollen. Es lautet, wie folgt: "Guftchen! Guftchen! Ein Wort, daß mir bas Berg frei werde, nur einen Sandedruck. 3ch tann Ibnen nichts fagen. Sier! Wie foll ich Ihnen nennen bas bier! Bor dem Stroheingelegten Schreibzeug - ba follten feine Briefchen ausgeschrieben werden, und diese Thranen und dieser Belde Berftimmung. D daß ich Alles Drana! fagen fonnte. Sier in dem Zimmer des Dabdens, bas mich ungludlich macht ohne ihre Schuld, mit der Seele eines Engels, beffen beitere Tage ich trube, ich! - Auf bem Tische bier liegt ein Schnupftuch, ein Bannier, ein Salstuch drüber, dort bangen bes lieben Madchens Stiefel. NB. Beute reiten wir aus. Sier liegt ein Rleid, eine Uhr bangt da, viel Schachteln und Pappendedel ju Sauben und Huten. — Ich hor' ihre Stimme — \*) 3ch

und mit erläuternden Bemerkungen versehen hat. S. b. Taschenbuch "Urania," Jahrgang 1839, pag. 66—146, und
ben Separatabbruck: "Briefe Gothes an die Gräfin Auguste
zu Stollberg, verwittwete Gräfin von Bernstorff."

<sup>\*)</sup> Diefer Gebantenftrich - bemertt in einer Rote Gr. v. Bin-

darf bleiben, sie will sich drin anziehen. Lilli war verwundert, mich da zu sinden, man hatte mich vermißt. Sie fragte, an wen ich schriebe. Ich sagt's ihr. Adien Gustchen. Der Unruhige."

Richt aber blos deswegen, weil sie in innerem Bezug zu Göthes Liebe für Lilli stehen, sind uns die Briefe an die Gräfin Stollberg interessant, sons dern sie geben uns auch noch in anderer Hinsicht Ausschlässe über sein Denken und Thun. Denn es sind darin erstlich noch wenigstens Spuren jesner ausartenden Schönthuerei und "weichlichen Bespiegelungslust" zu sinden, "zu der Lavaters physiognomische Heyerei, wie Göthe selber sich ausdrückte, einen sehr wesentlichen Stoff abgab"\*), und von der unser Dichter sonst freilich sich so

zer (a. a. D. pag. 101) — hat im Originale wirklich etwas Ergreifendes; es ift, als sahe man durch die offene Lücke ins Herz des Schreibenden, wie es beim Laut ihrer Stimme vom Gesühl leidenschaftlichen Entzückens erzitterte, es erinnert an Othello's: there she comes. Man meint das nun folgende Gespräch, in gebildetem und boch starkem Franksurter Dialect, mit leiblichen Ohren zu hören; ihre Berwunderung, ihn da zu sinden, ihre verlegene Erlaubniß, er möge nur bleiben, sie wolle ihre Sachen nehmen und sich im anderen Zimmer ankleiden. Nichts könnte das durchaus unsichtlige, wenn auch freie Berhältniß Beider klarer ins Licht stellen, als diese Situation und dieser Gedankenstrich in dem Briefe an sein Gustächen, der er so treu berichtet, was um und in ihm vorgeht. Wie hätte er das gekonnt, wenn nicht Alles rein und lauter gewesen wäre?"

<sup>&</sup>quot;) G. b. Buch "Werther und feine Beit, von 3. 28. Appell,"

giemlich gang frei erhalten bat; dann aber bietet auch Giner ber Briefe, und zwar gerade ber lette, ein neues herrliches Zeugniß dar für die echt mannliche und menschlich edele Art, mit ber Gothe frommlertichen Unfechtungen und Bumuthungen gegenüber zu bestehen mußte. Es find nämlich die in früherer Beit geschriebenen Briefe ber Grafin Stollberg zwar auch vor der Reise nach Italien wahrscheinlich verbrannt worden, aber der eine lette, welchen fie im Jahre 1822 nach einer feche und vierzigjährigen Unterbrechung ber Correspondeng an unseren Dichter fendete \*), hat fich boch erhalten und ift vom Rangler von Müller dem herrn von Binger mit jum Abdruck in der Urania (f. dafelbft pag. 137 ff.) überlaffen worden. Das gange lange Schreiben bier anguführen, durfte ju viel Raum einnehmen, und fo wollen wir nur einige Stellen

pag. 170. — Bgl. ben britten ber Götheschen Briefe: "Biel hab' ich an Sie gebacht! Gebacht, daß ich für Ihre Sil-houette noch nicht gebankt habe! Wie oft bab' ich schon dafür gebankt, wie ist mein und meines Bruber Lavaters physicognomischer Glaube wieder bestätigt! Diese rein sinnende Stirn, diese süße Festigkeit der Nase, diese liebe Lippe, dies gewisse Kinn, der Abel des Ganzen (s. Urania, Jahrgang 1839, pag. 84).

<sup>\*)</sup> Sie war damals bereits Wittwe des Ministers Andreas Peter von Bernstorff, dessen erste Gemahlin die Schwester Augustens gewesen war, und stand im 67. Jahre ihres Lebens, welches sich übrigens, um das hier mit zu erwähnen, bis zum 82. Jahre ausdehnte (sie starb zu Kiel d. 80. Juni 1886).

baraus mittheilen, von welchen man auf den Inbalt des Gangen fcbließen fann. 3. B. heißt es darin: "Lieber, lieber Bothe, suchen Sie ben, ber fich so gern finden läßt, glauben Sie auch an ben, an den wir unfer Leben lang glaubten . . . . " D ich bitte, ich flebe Sie, abzulaffen von Allem, mas die Welt Rleines, Gitles, Irdifches und nicht Gutes hat — Ihren Blid und Ihr Berg gum Ewigen ju wenden. Ihnen ward viel gegeben, viel anvertraut; wie bat es mich oft geschmerzt, wenn ich in Ihren Schriften fand, wodurch Sie fo leicht Anderen Schaden zufügen. - D machen Sie bas gut, weil es noch Zeit ift - bitten Sie um boberen Beiftand und er wird Ihnen, fo mabr Gott ift, werden" . . . "Gerne nahme ich auch die Soffnung mit mir hinüber, Sie, lieber Bothe, auch einft ba fennen zu lernen u. f. w."

Es näherte sich also die Gräsin Stollberg dem Manne, oder besser dem Greise Göthe mit einem ähnlichen Ansinnen, als daszenige war, mit dem einstmals das Fräulein von Klettenberg sich ihm, da er noch im Jünglingsalter stand, genähert hatte, aber sie fand um nichts mehr Lenksamkeit und Nachzgiebigkeit. — Denn was antwortete unser Dichter der Gräsin Bernstorff? Lest es und lest es wiezder; es bedarf keines commentirenden Wortes, und spricht sich selber das Urtheil, daß, wenn wir von Göthe auch nichts weiter besäßen, als diesen Brief, wir den Mann schon um deswillen ehren und liez

ben mußten, und jugleich daß fo leicht feinem Unberen Gottesleugnung und beidnifche Glaubenslofigkeit mit mehr Unrecht vorgeworfen worden ift, als eben unferem Gothe. Der betreffende Brief lautet nämlich, wie folgt: "Bon der früheften, im Bergen wohlgekannten, mit Augen nie gesehenen theueren Freundin endlich wieder einmal Schriftzuge traulichsten Undentens zu erhalten, mar mir bochft erfreulich rührend; und doch zaudere ich unentschloffen, mas zu erwidern fein mochte. Laffen Sie mich im Allgemeinen bleiben, ba von befonderen Buftan-, den uns wechselseitig nichts bekannt ift. - Lange leben beißt gar vieles überleben, geliebte, gehaßte, gleichgültige Menfchen, Ronigreiche, Sauptstädte, ja Balber und Baume, die wir jugendlich gefat und gepflangt. Wir überleben uns felbft und erfennen durchaus noch danfbar, wenn uns auch nur einige Baben des Leibes und Beiftes übrig blei-All dies Borübergebende laffen wir uns gefallen; bleibt uns nur das Ewige jeden Augenblid gegenwärtig, fo leiden wir nicht an der verganglichen Beit. - Redlich habe ich es mein Lebelang mit mir und Anderen gemeint und bei allem irdiichen Treiben immer aufs Sochste bingeblict; Sie und die Ihrigen haben es auch gethan. wir also immerfort, so lang' es Tag für uns ift; für Andere wird auch eine Sonne icheinen, fie werben fich an ihr hervorthun und uns indeg ein belleres Licht erleuchten. - Und fo bleiben mir megen der Zukunft unbekummert! In unseres Baters Reiche sind viele Provinzen, und da er uns hier zu Lande ein so fröhliches Anstedeln bereitete, so wird drüben gewiß auch für Beide gesorgt sein; vielleicht gelingt alsdann, was uns bis jest abzging, uns angesichtlich kennen zu lernen und uns desto gründlicher zu lieben. Gedenken Sie mein in beruhigter Treue.

Borftebendes war bald nach Ankunft Ihres lieben Briefes geschrieben, allein ich magte nicht, es wegzuschicken, benn mit einer abnlichen Meukerung hatte ich fcon früher Ihren ebelen, maderen Bruder wider Wiffen und Willen verlett. Run aber, da ich von einer tödtlichen Rrantheit ins Le= ben wieder zurudkehre, foll das Blatt bennoch zu Ihnen, unmittelbar zu melden: daß ber Allwaltende mir noch gonnt, bas icone Licht feiner Sonne gu schauen; moge der Tag Ihnen gleichfalls freundlich erscheinen und Sie meiner im Buten und Lieben gebenken, wie ich nicht aufhöre, mich jener Beiten zu erinnern, wo das noch vereint wirkte, was nachber sich trennte. Wöge sich in den Armen des alliebenden Baters Alles wieder zusammenfinden. Bahrhaft anhänglich Göthe."

Wir haben aber, außer dem bisher Gesagten, in unserem Buche noch zweimal von den Briefen an die Gräfin Stollberg zu sprechen, und zwar so-wohl weiter unten im 12. Rapitel beziehentlich der

Krau von Stein, als auch jett gleich noch einmal wegen einer Stelle bes achten zu Offenbach gefchriebenen Briefes, die folgendermaßen lautet: "Da ich aufftund, war mire gut; ich machte eine Scene an meinen Fauft. Bergängelte ein paar Stunden, verliebelte ein paar mit einem Madden, davon Dir die Bruder ergablen mogen, bas ein sonderbares Beicopf ift" \*). Dies Madden in Offenbach nun, von dem bier die Rede ift, mag es gewesen fein, an welche Bothe jenes vereinzelt daftebende Bedicht "an Lottchen" richtete, welches von Ginigen nur mit größtem Unrecht auf die Wetglarerin Buff bejogen worden ift \*\*). Der beste, der unwiderlegliche Beweis für unfre Annahme, die übrigens 3. B. auch Dunger \*) theilt, fie aber nur als Bermuthung und nicht, wozu er wohl berechtigt gewefen ware, als Behauptung ausspricht, liegt in ben vier erften Zeilen des betreffenden Bedichtes felber:

"Mitten im Getummel mancher Freuden,

"Mancher Sorgen, mancher Bergensnoth

"Dent' ich Dein, o Lottchen, denten Dein die Beiben,

"Wie bei'm ftillen Abendroth

"Du bie Band und freundlich reichteft u. f. w."

Wie das Mädchen geheißen und in welchen Berhältniffen es gelebt habe, auch wie es geschehen sei, daß Göthe gerade im Berein mit den Stoll-

<sup>\*)</sup> S. d. Taschenbuch Urania, Jahrgang 1889, p. 106.

<sup>\*\*)</sup> Ø. Ø'8. \$B. I, 76 f.

<sup>\*\*\*)</sup> S. b. Buch "Stubien ju Gothes Berten, pag. 7 u. 98 ff.

bergen sie kennen lernte, ist freilich wohl nicht mehr zu ermitteln. Es muß uns daher genügen, aus dem Gedichte selber herauszulesen\*), welcher Art die Empfindungen Göthes für sie waren, d. h. daß von Liebe zu ihr nicht die Rede sein kann, sowie außerdem die Berankassung zu der poetischen Epistel am Schlusse derselben, wie folgt, ausgesprochen zu hören:

"So fand ich Dich, und ging Dir frei entgegen!

"D, fie ift werth ju fein geliebt!

"Rief ich, erflehte Dir bes himmels reinften Segen,

"Den er Dir nun in Deiner Freundin giebt!"

Das Rädchen mochte zu der Zeit, als Göthe mit ihr perfönlich verkehrte \*\*), sich gegen ihn über den Mangel einer theilnehmenden Seele, einer Freundin beklagt haben, und die Stollberge mochten dann, nachdem sie auf der Rückehr aus der Schweiz zum zweiten Male Offenbach passirt hatten und gewiß auch wieder mit dem Mädchen zusammengekommen waren, im December 1775 Göthen nach Weimar die Rachricht überbracht haben, daß

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Beilen:

<sup>&</sup>quot;Bohl ift mire, bag ich Dich nicht vertannt,

<sup>&</sup>quot;Daß ich gleich Dich in ber erften Stunde,

<sup>&</sup>quot;Gang bes Bergensausbrud in bem Munbe,

<sup>&</sup>quot;Dich ein wahres, gutes Rind genannt."

<sup>\*\*)</sup> b. h, also zu ber Zeit, als bie beiben Stollberge Gothen in Frankfurt besuchten, und bieser im Briefwechsel mit ihrer Schwester stand, in ber Mitte bes Jahres 1775. Jener achte Brief trägt den Datum bes 17. Septembers.

ihr Wunsch, eine Freundin zu sinden, mittlerweile in Erfüllung gegangen sei. Darauf mag unser Dichter die poetische Epistel gefertigt und die Stollberge dieselbe ihr vielleicht auf der Rückreise mitgenommen haben.

## Eilftes Kapitel.

Ansbruch nach Weimar: Güthe der "Franzugünstling." Das herzugliche Liebhabertheater und Güthes paetische Chätigkeit für dasselbe.

## 1775-1788.

Söthes Abreise aus Frankfurt nach Heidelberg, wo sich die Tochter des Oberforstmeister von W. in ihn verliebte \*), und von da nach Weimar glich einer Flucht, sein Auftreten in der herzoglichen Ressidenz aber einem Triumphe. Göt und Werther hatten sein Haupt mit der Glorie eines Dichtersfürsten umgeben; mit einem Schwunge des Geistes war er begabt, wie ein junger Jupiter, während

<sup>\*) &</sup>quot;Sie ähnelte Friederiten" — f. G's. W. XLVIII, 187— 189. — Heinr. Dünger behauptete übrigens, der damalige Oberforstmeister habe nicht von W., sondern von Buchwiß geheißen (f. die "Frauenbilder aus Gothes Jugendzeit," pag. 366.)

er an Rörperschönheit und Formvollendung bem Apollo von Belvedere glich \*). Er ftand geiftig und physisch in der Bluthe seiner Jahre und da war es denn wohl erklärlich, wie feine männliche Unwiderstehlichkeit Wunder über Wunder thun Der junge achtzehnjährige Bergog Rarl August, war bald mit Gothen auf folchem Juge, daß Wieland am 26. Januar 1776 an Merck schreiben konnte: "Göthe fommt nicht wieder von bier los. Rarl August tann nicht mehr ohne ihn schwimmen und waten" \*\*). Und Wieland felber, der doch furz vorher durch die Farce: "Göt= ter, Belben und Bieland" von Gothen bitter beleidigt worden war, vergaß ihm das gern, und ge= ftand feinem Freunde Jacobi bereits am 10. Rovember 1775, also 3 Tage nach unseres Dichters Ankunft in Beimar: "Seit heute Morgen ist

<sup>\*)</sup> S. b. Buch "Beimars Rusenhof von 1772—1817, von Wilhelm Wachsmuth," pag. 40: "Göthes ftolzer, schlanker und doch nerviger Gliederbau, die prachtvolle Stirn, das glübende Auge, die gebieterische Nase und die zauberischen Lippen schienen ihres Gleichen nicht zu haben; er war Birtuos als Reiter, Fechter, Tanzer, Schwimmer und Schlittschuhlauser; selbst die Wertherunisorm, in der er nach Weimar kam, half mit zur Eroberung der Herzen und Sinne."

<sup>••)</sup> S. "Briefe an Joh. heinr. Merd, von Gothe, herber, Wieland und anderen bebeutenden Beitgenoffen. Mit Merde biographischer Stige herausgegeben von Dr. Karl Wagner," pag. 88.

meine Seele so voll von Göthe, wie ein Thautropfen von der Morgensonne," während er zugleich in einem Briefe an Gleim ausries: "Ich kenne nichts Besseres, Edleres, Herzlicheres, Lieberes und Größeres, als ihn, so wild und siebenseltsam der holde Unhold auch zuweilen ist und erscheint," und während er in dem Gedicht "an Psyche" (1776) von ihm sprach, als von einem "Zauberer," "einem schonen Hezenmeister mit einem schwarzen Augenpaar, Zaubernden Augen voll Götterbicken, gleich mächtig zu tödten und zu entzücken."

Aber wo möglich noch größere Sensation und Berwirrung, als bei den Rännern, erregte Göthe beim weiblichen Geschlecht. "Wie ein Stern, schreibt Knebel, ging er auf.; Alles hing an ihm, absonderslich die Damen!" — wir könnten noch eine Sylbe davor seßen und sagen: "absonderlich die Hosbamen." Und er ließ es sich wohl gefallen, der allgemeine Frauengünftling zu sein, und rühmte sich bessen selber. "Er log und trog bei allen hübschen Gesichtern herum, und hatte den Vortheil, jedesmal, wenn er etwas sagte, es in dem Augenblick selbst zu glauben"\*). Er sand sich in jenen "Freiwegshumor"\*\*), der ihm, in dessen Inneren der Schmerz

<sup>\*)</sup> S. "Gothes Briefe an Frau v. Stein aus d. Jahren 1776 —1826, 3. 1. M. herausgegeben von A. Scholl," Bb. I, pag. 5.

<sup>\*\*)</sup> S. "Briefe an Joh. Beint. Merd von Gothe, Berber, Bie-

um Lillis Berlust noch mit Heftigkeit nachdanerte, Bergessenheit bringen sollte, Bergessenheit, die er diesmal nicht wie früher nach der Trennung von Gretchen und Friederiken, in der freien Natur suchte, sondern wie in Leipzig in lauten, lärmenden Bergnügungen und Zerstreuungen, nur mit dem Unterschied, daß es sich damals der noch etwas grüne Student auch in ziemlich gemischter Gesellschaft, nun aber der Hofmann nur in exclusiven Zirkeln gesfallen ließ.

Räher bekannt geworden find von all jenen gefellschaftlichen Attachements freilich nur einige. Die Erfte, welche fich der Galanterieen des bezaubernden Mannes zu rühmen hatte, war Auguste von Ralb, die noch ledige Schwester jenes Ravaliers, welcher Göthen aus Seidelberg nach Beimar abge= holt hatte und ihm bann, fo lange er noch fein eigenes Logis befag, in feinem Saufe Wohnung gab. Diefer jungen Dame gegenüber erfuhr unfer Dichter wieder, "welch eine angenehme Empfindung es fei, wenn fich eine neue Leidenschaft in uns zu regen beginnt, ebe die alte noch gang verklungen ift," ähnlich wie man "bei untergebender Sonne gern den Mond aufgeben fieht und fich am Dopvelglanze ber beiden himmelslichter erfrent." Bald aber mag fich bas Madchen, wenn man dem be-

land u. a. bedeutenden Beitgenoffen. Dit Merck biographischer Stige herausgegeben von Dr. R. Wagner," pag. 84.

fanntlich etwas unglaubwürdigen Böttiger \*) trauen will, auf ben Rath ihres Baters, des alten Rammerpräfidenten, gurudgezogen haben - ohne daß jedoch der Verkehr zwischen beiden gang abgebrochen worden mare \*\*) - worauf benn Bothe ber gartliche Seladon bei der eben "reizend auffnospenden," 18jährigen Amalie von Rotebue \*\*\*) wurde. Er fonnte niemals ohne Personification seines dichterischen Genius leben, und fo ward denn die Schwester bes befannten Luftspieldichters die Duse, unter deren Anregung und welcher zu Liebe er in 3 Tagen des Jahres 1776 feine "Geschwifter" fchrieb. Die Rolle der Marianne bestimmte er für sie, und sie fiel ibr wirklich auch zu, als das Stud bald barnach auf bem Liebhabertheater ber Bergogin = Mutter Amalie gegeben wurde.

<sup>&</sup>quot;) S. Bottigere "Schilberungen ober literarische Buffanbe und Beitgenoffen," Bb. I. pag. 52.

<sup>\*\*)</sup> Göthe nennt fie 3. B. in den "Briefen an Frau v. Stein (Bb. I, pag. 190) sehr samiliär Gustchen, und schialt ihr eine Lode seines haares, um die sie ihn selber gebeten haben mag. Wir werden weiter unten noch einmal von ihr zu sprechen haben; hier sei aber noch erwähnt, daß sie sich später mit Siegmund von Sedendorst verheirathete, der in den hoftreisen als Compositeur geschätzt wurde und 3. B. auch jenes pantomimisch-allegorische Schattenspiel "Minervens Geburt, Leben und Thaten" in Rusil geset hatte, mit welchem an Göthes Geburtstag, am 28. August 1782, das herzogliche Gartentheater zu Tiesurt eröffnet ward.

<sup>\*\*\*)</sup> Ale Mabame Gilbemeifter lebte biefelbe im Jahre 1840 noch im Rreise ihrer Kinder und Entel in Bremen.

Aber Fraulein von Rotebue mar nicht die Einzige von dem weiblichen Berfonale diefes Liebbabertheaters \*), welche Bothe mit Rollen in feinen junachft für die Aufführung dafelbft bestimmten Studen bedachte. Denn zu letteren geborten auch die querft in Brofa geschriebene "Iphigenie" (a. 1. DR. 1779 in Weimar gespielt), sowie die beiden zu Ettersburg in den 80er Jahren auf bie Scene gefommenen Stude "die Fischerin" und "die geflicte Braut \*\*)" - die fammtlichen Titelrollen aber waren boch wohl junachft für Corona Schröter berechnet, jene ichone und berühmte Rammerfangerin der Bergogin Amalie, die Gothe bereits in Leipzig fingen gehört und "als ein erregbares Studentchen wüthend applaudirt" hatte \*\*\*). 3m Jahre 1776 traf er fie in der genannten Stadt wieber, und blieb in einem nunmehr näheren und.

<sup>&</sup>quot;) Rabere Rachrichten über dies Liebhabertheater f. in einem Auffaße von Alfons Beucer in "Weimars Album zur vierten Sacularfeier der Buchdruckerkunft," pag. 153 ff. Wir wollen hier nur noch erwähnen, daß Göthe felber in den "Geschwistern" den Wilhelm, in "Iphigenie" den Orest, in den "Witschuldigen" (neben C. Schröter als Sophie) den Alcest, sowie im "Jahrmarkt zu Plundersweilen" (neben derselben als Throlerin) den Markischreier gab.

<sup>\*\*)</sup> Aus ber "geflidten Braut" entftanb fpater befanntlich "ber Triumph ber Empfinbfamteit."

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber die hier und da verbreitete Meinung, daß C. Schröter in einer gewissen Beziehung auch auf W. Meister eingewirft habe, werden wir noch das Adthige bemerken.

perfonlichen Umgang von ihrer Liebenswürdigkeit nicht ungerührt, fo daß er an Frau v. Stein bamals schreiben konnte: "Die Schröter ift ein Engel - wenn mir doch Gott fo ein Beib geben wollte, daß ich Guch tonnte in Frieden laffen" sowie gleich barauf noch: "3ch mar bei ber Schröter: ein edel Geschöpf in feiner Art; ach! wenn bie nur ein balb Sabr um Sie mare! Befte Rrau. was follte aus ber werben\*)!" Bothe war bann wohl auch mit Beranlaffung, daß Corona, oder wie er fie abbrevirend nennt, Rrone \*\*) fpater nach Beimar berufen murde, wofelbft fte bis an ihren Tod verblieb, vielfach geschätzt und geehrt als Runftlerin, fowie bewundert als icones Beib. Letteres geschah besonders von jenem liebensmurbigen Sonberling, bem Rammerberen von Ginflebel. von welchem fogar die Sage gebt, er fei mit ihr heimlich vermählt gewesen \*\*\*); Ersteres aber z. B. auch nach wie vor von Seiten Bothes, und gwar

<sup>\*)</sup> S. "Gothes Briefe an Frau v. Stein aus ben Jahren 1776 — 1826, jum 1. Mal herausgegeben von A. Scholl," Bb. I, 20. —

<sup>\*\*)</sup> S. ebenda Bb. II, pag. 64. — Bb. I, pag. 298 nannte er fie auch bas "schone Mifel." Rifel und Grasaffe (vgl. pag. 181) waren damals gebräuchliche Ausbrücke für junge und besonders hubsche Frauen und Radchen.

<sup>\*\*\*)</sup> Kunde von diesem Gerüchte erhielten wir durch den hochverbienten Brof. Bis. Wachsmuth, doch wird er wohl auch nicht Gewährsmann beffelben sein mogen. Indessen wür wenigstens teinen Grund, es folechtbin zu bementiten;

in folch hohem Dage, daß er in dem Gedichte "auf Miedings Tod" ihre Burbe und funftlerischen Berdienste aufs Schönfte zu befingen unternahm, und, nachdem fie im Jahre 1802 geftorben mar, es nachträglich bedauerte, ihr nicht auch, vorher ichon der Christine Beder, ein felbstitandiges poetisches Denkmal geweiht zu baben. Denn in ben "Tag= und Jahresheften \*)" lefen wir folgende Worte: "Corona Schröter ftarb, uud ba ich mich gerade nicht in der Berfaffung fühlte, ihr ein wohlverdientes Dentmal zu widmen, fo fcbien es mir angenehm wunderbar, daß ich ibr por so viel Jahren ein Andenken ftiftete, bas ich jest charafteriftifder nicht zu errichten gewußt hatte. Es war auch bei einem Todesfalle, bei dem Abscheiden Miebings, bes Theaterdecorateurs, bag in ernfter Seiterfeit der iconen Freundin gedacht murbe. Gar wohl erinnere ich mich bes Trauergedichts, auf fcwarzgerandertem Papier für bas Tiefurter Journal reinlichst abgeschrieben. Doch für Corona war es feine Borbereitung; ihre icone Geftalt, ihr mun= terer Beift erhielten fich noch lange Jahre. batte wohl noch langer in ber Rabe einer Belt bleiben follen, aus der fie fich gurudgezogen hatte."

fo war 3. B. ber Geliebte jener viel von fich reden machenben Frau v. Werthern (geb. v. Munchhausen) ber Bruber unseres Einfiedel, nicht aber er selber, wie ber Englander Lewes annimmt.

<sup>\*)</sup> S. Gs. 2B. XXXI, pag. 129.

In jene luftig und in Berftrenungen verlebten erften Jahre von Gothes Aufenthalt in Beimar fällt nun auch das abendliche Busammentreffen mit einer Beliebten, welches wir in Edermanns "Besprächen" also geschildert finden \*): "Unter Liebenden ift die magnetische Rraft besonders fart und wirft fogar febr in die Ferne. 3ch habe in meinen Jünglingsjahren Källe genug erlebt, wo auf einsamen Spaziergangen ein machtiges Berlangen nach einem geliebten Madchen mich überfiel und ich fo lange an fie dachte, bis fie mir wirklich entge= gentam. Es wurde mir in meinem Stubchen unrubig, fagte fle, ich tonnte mir nicht belfen, ich mußte hierher. So erinnere ich mich eines Kalles aus den erften Jahren meines Sierfeins, wo ich fehr bald wieder in leidenschaftliche Zustände gerathen war. 3ch hatte eine größere Reise gemacht und war ichon feit einigen Tagen gurudgefehrt, aber durch Sofverhaltniffe, die mich bis spat in die Racht festhielten, immer behindert gewesen, die Beliebte zu befuchen. Auch hatte unfere Reigung bereits die Aufmerksamteit der Leute auf fich gezogen, und ich trug baber Scheu, am offenen Tage bingugeben, um das Gerede nicht zu vergrößern. 2m vierten oder fünften Tage aber konnte ich es nicht länger aushalten, und ich war auf bem Wege zu ihr, und ftand vor ihrem Saufe, ehe ich es dachte.

<sup>••)</sup> S. Sb. III, pag. 201 ff.

3ch ging leise die Treppe binauf und war im Begriff, in ihr Zimmer zu treten, als ich an verschiebenen Stimmen borte, daß fie nicht allein war. 3ch ging unbemerkt wieder binab und war schnell wieder in den dunkeln Strafen, die damals noch feine Beleuchtung hatten. Unmuthig und leibenschaftlich durchstreifte ich die Stadt in allen Richtungen wohl eine Stunde lang, und immer einmal wieder vor ihrem Sanse vorbei, voll fehnfüchtiger Gebanken an die Geliebte. Ich war endlich auf bem Bunfte, wieder in mein einsames Rimmer aurudzukehren, als ich noch einmal an ihrem Saufe vorbeiging und bemerkte, daß fie kein Licht mehr hatte. Sie wird ausgegangen fein! fagte ich ju mir felber, aber wobin in biefer Dunkelbeit ber Racht? und wo foll ich ihr begegnen? 3ch ging abermals burch mehrere Strafen, es begegneten mir viele Menschen, und ich war oft getäuscht, indem ich ihre Geftalt und ihre Größe ju feben glaubte, aber bei naberem Singutommen immer fand, daß fle es nicht war. Ich glaubte icon bamals fest an eine gegenseitige Einwirkung, und dag ich durch ein machtiges Verlangen fie berbeizieben konne. Auch glaubte ich mich unfichtbar von höheren Befen umgeben, die ich anflehte, ihre Schritte zu mir Aber was bist du für ein Thor! fagte au lenken. to bann wieder zu mir felbft. Roch einmal es versuchen und noch einmal zu ihr geben wolltest bu nicht, und jest verlangft bu Beiden und Wunder?

Indeffen war ich an der Esplanade hinuntergegangeu und bis an bas fleine Saus gefommen, weldes fpater Schiller bewohnte, als es mich anwanbelte, umzukehren und gurud nach bem Balais und von dort eine fleine Strafe rechts zu geben. hatte taum hundert Schritte in diefer Richtung gethan, als ich eine weibliche Gestalt mir entgegentommen fab, die ber Erfehnten volltommen gleich Die Strafe mar nur von dem schwachen Licht ein wenig dammerig, bas bin und wieder durch ein Kenster drang, und da mich diesen Abend eine scheinbare Aehnlichkeit ichon oft getäuscht hatte, so fühlte ich nicht ben Muth, fie aufs Ungewiffe anzureden. Wir gingen dicht aneinander vorbei, fo daß unsere Urme fich berührten; ich ftand ftill und blidte mich um, fle fich auch. Sind Sie es? fagte fie. Und ich erkannte ihre liebe Stimme. Endlich, fagte ich und war begludt bis zu Thranen. Unfere Sande ergriffen fich. Run! fagte ich, meine Soffnung bat mich nicht betrogen. Dit bem größten Berlangen habe ich Sie gesucht, mein Gefühl fagte mir, daß ich Sie ficher finden wurde, und nun bin ich gludlich, und dante Gott, daß es mahr gewor-Aber Sie Bofer, fagte fie, warum find Sie nicht gekommen ? 3ch erfuhr beute jufällig, bag Sie schon seit 3 Tagen gurud find, und habe ben gangen Bormittag geweint, weil ich bachte, Sie hatten mich vergeffen. Dann vor einer Stunde ergriff mich ein Berlangen, eine Unrube nach Ihnen,

ich fann es nicht fagen. Es waren ein Baar Freundinnen bei mir, deren Befuch mir eine Ewigfeit dauerte. Endlich, als fie fort waren, griff ich unwillfürlich nach meinem but und Mantelchen, es trieb mich in die Luft zu geben, in die Duntelbeit binaus, ich wußte nicht, wohin? Dabei lagen Sie mir immer im Sinne, und es war mir nicht anders, als mußten Sie mir begegnen. Indem fie fo aus treuem Bergen fprach, hielten wir unfere Bande noch immer gefaßt, und drudten uns, und gaben une gu verfteben, daß die Abmefenheit unsere Liebe nicht erkaltet. Ich begleitete fie bis vor bie Thur, bis in ihr haus. Sie ging auf ben finfteren Treppen mir voran, wobei fle meine Sand hielt und mich ihr gewiffermaffen nachzog. Dein Blud war unbeschreiblich, sowohl über das endliche Biederfeben, als auch barüber, baf mein Glaube mich nicht betrogen batte."

Das Jahr, in welchem diese abendliche Bezegnung einer Geliebten, deren so reizvolle Schilberung vollständig hierher zu setzen wir uns nicht entbrechen konnten, stattsand, hat Göthe nicht anzegeben, und auch wir würden dasselbe nur dann z. B. bestimmen können, wenn wir nicht außerdem noch darüber im Unklaren gelassen wären, von welscher Reise er damals gerade zurückgekommen sei, ob von der nach Leipzig und Wörlitz im December 1776, ob von der "Harzreise im Winter" 1777, oder ob endlich von der Reise nach Leipzig und

Berlin im Mai 1778 — denn mehr, als 3 oder 4 Jahre, dürfen doch wohl nicht die ersten seines Aufenthaltes in Weimar genannt werden.

Auch den Ramen des Mädchens weiß Riemand — und nur so viel dürsen wir als sicher annehmen, daß dasselbe weder Auguste v. Kalb, noch Amalie v. Kohebue gewesen sei. Denn beide die Eine als das sorgfältig erzogene Kind einer vornehmen Familie, die Andere als die im herzoglichen Schlosse selber wohnhafte Hosdame — lebten nicht in so freien Verhältnissen, daß sie ungenirt Göthes Besuch bei sich zu Hause hätten empfangen können, auch wenn es ihr Wille gewesen wäre. Es ist demnach hier wohl von einer dritten Geliebten unseres Dichters die Rede.

Von dieser Unbekannten nun handelt — um dies schließlich zu erwähnen — vielleicht auch der köstliche "Besuch" vom Jahre 1795; doch liegt noch viel näher, als diese Bermuthung, die andere, daß jenes Gedicht in Bezug zu Christiane Bulpius stehe, weshalb wir denn im 13. Kapitel davon noch einmal sprechen werden.

## 3 mölftes Kapitel.

Charlatte van Stein. Herzogin Luise. Güthe in Italien: Reisebekanntschaften. Die Entstehung der "Iphigenie" und des "Cassa." Anfänge des W. Meister.

## 1776-1826.

Ther stärker, heftiger, länger andauernd, als alle jene mehr ober minder oberstächlichen Reigungen, welche von Göthes Herzen während der ersten Jahre seines Aufenthaltes in Weimar abwechselnd Beschlag nahmen, war seine Liebe zur Frau v. Stein, und wenn er auch oft gegen Andere ihres Geschlechts sich "freundlich und artig erwies, so brachte er dieser doch immer den Ganzen wieder zurud \*),"

<sup>&</sup>quot;) Diese Worte schrieb Gothe eben an Charlotte von Stein selber. — Schon oft verwiesen wir auf "Gothes Briefe an Frau v. Stein aus den Jahren 1776—1826, jum 1. Mal herausgegeben von A. Scholl." Sie wurden aus dem Nach-laß der Frau v. Stein mitgetheilt, welche ihre eigenen Briefe an Gothe, die sie se nach dem Bruche mit ihm zurückverlangte, nebst Gedichten desselben im Jahr 1825 verbrannt hat. Nur ein einziger soll in Gothes handen zurückgeblieben und ein zweiter dem Wortlaute nach auf andere Weise und erhalten worden sein, wovon wir noch an passenberer Stelle sprechen werden.

ja endlich ward fle Alleinherrscherin seiner gesamm= ten gartlichen Gefühle und Empfindungen. —

Charlotte Albertine Erneftine, die altefte Tochter aus der gablreichen Kamilie des Weimarischen Kofmarschalls von Schardt, feit dem 8. Mai 1764 vermählt mit bem bergoglichen Stallmeifter Baron Friedrich von Stein, Erbberrn auf Rochberg, war am 25. December 1742 geboren, also fieben Jahre älter, als Göthe, b. im 33. Jahre ftebend, ba dieser fie personlich fennen lernte, nachdem der befannte Argt Zimmermann \*) bereits im Babe Pprmont fle auf ihn aufmertsam gemacht, und in Straßburg ihm ihre Silhouette gezeigt batte. Darunter schrieb unser Dichter, damals (1774) noch ohne Ahnung feiner Berfetung nach Weimar, folgende Worte, welche Zimmermann nicht verfehlte, ber Frau v. Stein brieflich mitzutheilen \*\*): "Es ware ein herrliches Schausviel zu feben, wie die Welt fich

<sup>\*)</sup> Er war ber Berfaffer bes Buches "über bie Ginfamteit."

<sup>\*\*)</sup> S. die Beilagen zu den "Briefen von Göthe und seiner Mutter an Friedrich von Stein, herausgegeben von Ebers und August Kahlert," pag. 179. — Die betreffende Stelle des französisch geschriebenen Briefes lautet so: "A Strassbourg j'ai montré entre cent autres silhouettes la votre, Madame, à Mr. Goethe. Voici ce qu'il a écrit de sa propre main au das de ce portrait: Es ware ze. Jamais, a mon avis, on a jugé d'une silhouette avec plus de génie, jamais ou n'a parlé de vous, Madame, avec plus de verité. Il viendra surement vous saire

in dieser Seele spiegelt. Sie sieht die Welt, wie sie ist, und doch durch das Wedium der Liebe. So ist auch Sanstheit der allgemeine Ausdruck."

Berschiedenes wirkte zusammen, um dem alsbald nach Göthes Ankunft in Beimar eröffneten Berkehre zwischen ihm und Frau v. Stein förderlich zu sein. Beide beseelte eine gleich hohe Reigung für Bissenschaft und Kunst, beide interessirten sich damals speciell sehr lebhaft für die Lavatersche Physiognomik, und beide nahmen endlich den innigsten Antheil an dem ehelichen Glück der Herzogin Luise\*).

visite à Weimar. Rappelez vous alors que tout ce que je lui ai dit de vous à Strassbourg lui a fait perdre le sommeil pendant trois jours." - Und auf der nachften Seite (pag. 180) lefen wir die prophetischen Borte: "Vous voulez que je vous parle de Goethe? vous désirez de le voir. Mais, pauvre ame, vous n'y pensez pas, vous désirez de le voir, et vous ne savez pas, à quel point cet homme aimable et charmant pourrait vous devenir dangereux." - Man erfieht also, um bies beilaufig zu bemerten, aus ben bier mitgetheilten . Briefstellen, bag auch Bimmermann bie Unfitte jener Beit mitmachte und lieber fchlecht frangofisch, ale gut beutsch schreiben mochte; von der treffenden und charafteriftischen Bahrbeit ber von Gothe unter bie Silhouette gefdriebenen Worte aber tann fich nun auch ber jest lebenbe Bhofiognom überzeugen, feitbem biefelbe ale Titelvignette ben "Briefen an Rrau v. Stein" vorgesett worben ift.

<sup>\*)</sup> Derfelben hatte Frau b. Stein schon fruber als Sofbame nabe geftanben; Gothes Berhaltniß zu ber eblen Fürstin

Doch hatte es mit diesen gegenseitigen Beziehungen rein geistiger Natur nicht sein Bewenden, sondern bald sah Göthe selber "durch das Medium der Liebe" und schrieb bereits am 17. Mai 1776 an die Gräfin Stollberg: "Nach Tische ging ich zur Frau v. Stein, einem Engel von einem Weibe, frage die Brüder, der ich so oft die Beruhigung meines Herzens und manche der reinsten Glückseligkeiten zu verdanken habe ")." Es geschah also, was er gegen sie selber einmal offen aussprach: inz dem er sie zu lieben begann, "war's, als wenn gesät würde, es keimte unbemerkt, schlug aus und stand da."

Frau v. Stein felber aber, welche mit einem Manne vermählt war, dem das rechte Verständniß ihrer Natur fehlte, und deffen Charakter von Grund aus von dem ihrigen verschieden gewesen sein mag, verlor in dem unendlich anregenden und erquicklichen Verkehre mit Göthe jenen "tiefen Unglauben

aber wurde lediglich durch feine innige Berehrung für ihre heroische Fassung in jedem Ungemach, und für ihre erhabene Resignation in den weiblichsten Gefühlen, sowie durch seine treuanhangende Dautbarkeit gegen die gesammte Weimarer Herrscherfamilie bestimmt.

<sup>\*)</sup> S. d. Laschenbuch Urania, Jahrgang 1839, pag. 118. — Ebenso also, wie Gothe einst Friederiken Deser mittheilte, daß er an der Seite der Brion ein neues Glud gefunden habe, melbete er nun der Gräfin Stollberg, daß in seinem herzen an Lillis Stelle eine Andere getreten sei.

ihrer Seele an sich selber," den unser Dichter, wie er ihr schrieb, nicht begreifen konnte, dessen Entstehen uns jedoch kein Rathsel scheint.

Sie hatte in ihrer Che nicht das gehoffte Glück gefunden, und fühlte sich im Innersten darsüber verstimmt; "sie wähnte — Göthe selbst gab es ihr ja zum Angehör — der heilige Geist des Lebens habe sie verlassen," und sie wollte freiwillig Berzicht leisten auf die Freuden dieser Erde. Doch das wurde Alles anders, seit unser Dichter ihr nahe trat. "Die Welt, so konnte sie wohl an ihn schreiben, wird mir wieder lieb, ich hatte mich los von ihr gemacht, wieder lieb durch Sie. Bor anderthalb Jahren war ich so bereit zu sterben, und ich bin's nicht mehr \*)." Mit anderen Worten, so

<sup>&</sup>quot;) Diese Worte sinden sich bekanntlich in dem kleinen Drama "die Geschwister," und Adolf Schöll (in seinem Aussate "zu Göthes Leben," s. das damals von Prut und Wolsschen gemeinschaftlich berausgegebene "deutsche Museum," Jahrg. 1851, nro 1) ist der Ansicht, daß unser Dichter die gleichlautende Stelle eines Briefes der Frau v. Stein an ihn in das Stück hinübergenommen habe. Die Annahme hat viel Wahrscheinliches, wie auch wohl Wilhelms frühere Freundin nicht aus Zusall Charlotte heißt, aber daß das ganze Drama in directem Bezug zur Stein gesetzt werde, ist, glauben wir, nicht thunlich. Göthe schrieb das Stück im October 1776, da Frau v. Stein durch ihre Abwesenheit auf Rochberg ihn erzürnt hatte und, wie er dann bereuend eingestand, "in den acht Wochen ihrer Entsernung viel in ihm verschüttet worden war." Er nannte sich damals selbst "einen ganz finnlichen

sehr sie sich Anfangs dagegen auch gesträubt haben mochte, endlich mußte sie doch sich selber und ihm gestehen, daß seine Liebe erwiedert werde.

Der November des Jahres 1776 brachte ihm wohl diese Gewißheit, und von da an hatte sie keine Rebenbuhlexin mehr zu fürchten; sie wurde nun, wie wir oben sagten, Alleinherrscherin seiner Gefühle, und bis in die Mitte der 80er Jahre blieb fortan Göthes Reigung für Frau v. Stein in stetem Steigen begriffen; sie "beerbte nach und nach seine Mutter, Schwester und Geliebten, und es slocht sich ein Band, wie die Bande der Natur sind \*\*)." Sie ward für ihn der Inbegriff alles Denkens und

Menschen," und "ließ in dieser Beit der Bersagung seinen gehemmten Gesühlen nach anderen Seiten schwarmend die Bügel," d. h. er buhlte um die Gunst der schönen Amalie d. Rosedue und diese war es auch, der zu Gesallen er "die Geschwister" schrieb. Mitlebende versichern uns das, die Beitbestimmungen treffen gleichfalls zu, und das junge Hofraulein mag wohl auch manchen Charalterzug mit der naivsentliennentalen Marianne gemein gehabt haben. Ehe das Stüd aber auf dem herzoglichen Liebhabertheater aufgeführt wurde, kehrte Frau v. Stein nach Weimar zurück und beschenkte Göthen am Jahrestage seiner Ankunft in der Residenz mit mehreren Briesen auf einmal. Darunter war — wir wollen so muthmassen — auch der mit dem Geständniß ihrer Liebe, welchen unser Dichter in seiner Seligkeit ihr als Juschauerin des Stückes nochmals zu Gehör gebracht haben mag.

<sup>••)</sup> S. "Gothes Briefe an Lavater aus ben Jahren 1774—1783, berausgegeben bon heinrich hinzel," pag. 102.

Trachtens, und wenn ihm auch oft der Gedanke kam und ihn plagte, daß ja Frau v. Stein bereits einem Anderen zu eigen gehöre, und er sie zu seinem Besten wohl gar nicht lieben solle, so versträngte diesen Gedanken doch stets wieder die unsbezwingliche Sehnsucht nach dem schönen, geistreischen Weibe, die um so größer und heftiger brannte, weil sie keine Bestriedigung fand. Ihre Nähe ward Göthen für seine Existenz in jeder Hinsicht ganz unentbehrlich; und, um nur Eines zu erwähnen, wenn sein Herz bang und bänger schlug, weil ihm von Außen her Kränkungen zugefügt wurden, so erleichterte er es durch vertrauliche Mittheilung an sie, und "ruhte an ihren Augen von Mancherlei aus."

Daß die Liebe zu Charlotte v. Stein wirklich, wie man fagen darf, Göthes Lebenselement war, davon zengen jene fast unzählig vielen, und mehrere Jahre hindurch ihr so ziemlich Tag für Tag übersendeten Briefe, Blättchen\*) und Gedichtchen, welche im Drucke uns mitzutheilen es dreier starker Bände bedurft hat, und aus denen als Probe man eine Anzahl der schönsten Stellen auf den folgenden Seiten hossentlich gern citirt sehen wird:

(Aus dem Jahre 1776). "Ich habe auf der

<sup>\*)</sup> Man muß hierbei nur immer nicht vergeffen, daß Frau v. Stein am felben Orte mit Gothe lebte und er fie ftets fah und fprach.

ganzen Redoute nur Ihre Augen gesehen, und da ift mir die Dude ums Licht eingefallen."

(Beim Zeichnen an der Ilm).
"Sier bildend nach der reinen, stillen
Natur, ist ach! mein Gerz der alten Schmerzen voll; Leb' ich doch stets um derentwillen,
Um derentwillen ich nicht leben soll!"

"Warum Dich betrügen! Wir können einander nichts sein, und sind einander zu viel! Ich will Dich nicht wiedersehen ... Ich seh' Dich eben kunftig, wie man Sterne sieht. Denke das durch!"

"Ach, wenn Du ba bift, "Fühl' ich, ich foll Dich nicht lieben! "Ach, wenn Du fern bift, "Fühl' ich, ich lieb' Dich so sehr!"

(Aus dem Jahre 1778). "Liebste, ich habe gestern bemerkt, daß ich nichts lieber sehe in der Welt, als Ihr Auge, und daß ich nicht lieber sein mag, als bei Ihnen. Es ist schon was Altes, und doch fällt mirs immer wieder einmal aus."

(Aus dem Jahre 1780). "Adieu, Befte! Wenn es nur Worte gabe, Ihnen zu fagen, wie ich Sie liebe, und eine Tinte, fie zu fchreiben."

"Bon mehr, als einer Seite verwaist,
"Rlag' ich um Deinen Abschied hier,
"Nicht nur meine Liebe verreist,
"Weine Tugend verreist mit Dir.
"Denn ach! bald wird in dumpses Unbehagen
"Die schönste Stimmung umgewandt,
"Die Leibenschaft heißt mich in frischen Tagen

"Nach bem und jenem Gute jagen,

"Und bent' ich es recht sicher heimzutragen, "Spielt mirs der Leichtsinn aus der Sand.
"Bald reizt mich die Gesahr, ein Abenteu'r zu wagen, "Ich stürze mich hinein, und halte muthig Stand, "Doch seitwärts fährt die Lust auf ihrem Taubenwagen, "Die Lust wird balsamreich, mein Herz geräth in Brand; "Mein Schutzeist, eil' es ihr zu sagen, "Durchstreise schnell das ferne Land, "Sie soll nicht schelten, soll den Freund beklagen, "Und bitte sie zur Lind'rung meiner Plagen
"Um das geheimnisvolle Band,
"Sie trägts und oft hat mirs ihr Blick versprochen."

## Un meine Baume.

"Ad, ihr wißt es, wie ich liebe, "Die fo schon mich wieber liebt, "Die ben reinsten meiner Triebe Mir noch reiner wiebergiebt."

(Aus dem Jahre 1781.) "Ich habe mein Herz einem Raubschlosse verglichen, das Sie nun in Besitz genommen haben; das Gesindel ist draus vertrieben, nun halten Sie es auch der Wache werth!"

"Meine Seele ist fest an Deine gewachsen, ich mag keine Worte machen, Du weißt, daß ich von Dir unzertrennlich bin, und daß weder Hohes noch Riedriges mich zu scheiden vermag. Ich wollte, daß es irgend ein Gelübde oder Sacrament gäbe, das mich Dir auch sichtlich und gesetzlich zu eigen machte."

"Die Juden haben Schnure, mit denen fie die Arme beim Gebet umwideln, fo widele ich Dein

holdes Band um den Arm, wenn ich an Dich mein Gebet richte, und Deiner Gute, Weisheit, Mäßigsteit und Geduld theilhaft zu werden wünsche. Ich bitte Dich fußfällig, vollende Dein Werk, mache mich recht gut."

"Meine Liebe ist mir, wie der Morgen = und Abendstern, er geht nach der Sonne unter und vor der Sonne wieder auf, ja, wie ein Gestirn des Pols, das nie untergehend über unserm Haupte einen ewig lebendigen Kranz slicht."

"Geftern Nacht hatt' ich große Lust, meinen Ring, wie Polykrates ins Wasser zu werfen, denn ich summirte in der stillen Nacht meine Glückseligsteit und fand eine ungeheure Summe\*)."

(Aus dem Jahre 1782.) "Es ift gewiß, meine

<sup>\*)</sup> Dürsen wir die schüchterne Vermuthung aussprechen, daß vielleicht gerade in der Zeit, da Göthe "in stiller Nacht seine Glückseitzt summirte und eine ungeheure Summe fand," von Frau v. Stein jener Brief geschrieben worden set, den unser Dichter — wenn wir der geheimen Kunde, welche G. Kühne erhielt, Glauben schenken wollen — einzig für sich behielt, aber verbrannte, damit er kein Zeuge für fremde und profane Blicke werde. "Die Asch eines Priefes, erzählt Kühne weiter, hat er als theures Psand, als Erinnerungsmahl an ein süßes Glück heilig ausbewahrt, und sie giebt der Ahnung Naum, Frau v. Stein habe ihn troß jahrelanger Selbstbehütung doch irgendwo und irgendwann in seinem geheimsten Wunsch erhört" (s. den Aussah), Göthe in der Schule der Frauen" in der "Europa, Chronik für die gebildete Welt," Jahrg. 1857, nro. 38).

Liebste, meine Sinne gehören Dir so zu eigen, daß nichts bei mir einkann, ohne Dir Zoll und Accise zu bezahlen. Du hast in meinen Augen und Oheren kleine Geister angestellt, die von Allem, was ich sehe und höre, den Tribut der Berehrung für Dich fordern."

(Aus dem Jahre 1784.)

"Gewiß, ich ware schon so ferne, ferne, "So weit die Welt nur offen liegt, gegangen, "Bezwängen mich nicht übermächtge Sterne, "Die mein Geschick an Deines angehangen, "Daß ich in Dir nun erst mich kennen lerne, "Mein Dichten, Trachten, Hoffen und Berlangen "Mein nach Dir und Deinem Wesen brangt, "Mein Leben nur an Deinem Leben hangt."

"Lebe wohl, Du liebes A und O, Du Inbegriff meiner Freuden und Schmerzen! Da ich Dich nicht habe, was kann ich besitzen? Da Du mein bist, was kann mir fehlen?" — —

Aber wir wollen nun endigen mit den Citaten und weitergehen in unserer Unterhaltung. Jene Gedichtchen, welche Göthe der Frau von Stein auf brieflichem Wege zu übersenden pflegte\*), sind nicht das Einzige und das Bedeutendste, zu welchem die=

<sup>\*)</sup> Wir erwähnen außer den mitgetheilten noch die beiden auch in seine sämmtlichen Werke ausgenommenen "An den Mond" (Füllest wieder Busch und Thal still mit Nebelglanz 2c.") und das berühmte unter dem Titel "Ein Gleiches" ("Ueber allen Sipseln ist Ruh 2c."). Bgl. G's. W. I, 101 f., und vorher 99.

felbe unseren Dichter als solchen inspirirt hat. Denn die Rolle der Johigenia im gleichnamigen Drama berechnete er in Rudficht des Aeußerlichen, Theatralifchen wohl, wie wir faben, für Rorona Schröter, indem er im Boraus gewiß fein mochte, daß diefe fich im griechischen Costum febr gut ausnehmen wurde, zur Vollendung jenes reinen Frauenbildes aber that doch das Meiste "der Talisman der 'schönen Liebe," mit welchem die Stein damals "fein Leben wurzte"\*), und ju der Schöpfung der Prinzeffin Leonore im "Taffo" begeisterte ihn eben diefelbe nicht minder, als die Herzogin Luife. beide Frauen gehörten ja ju den Edelen ihres Beschlechtes "die nach Sitte streben," mahrend "der Mann nach Kreiheit ftrebt," und die den Bablspruch der letteren "Erlaubt ift, was gefällt" in "Erlaubt ift, was fich ziemt" umändern — beide waren ja auch, die Herzogin ihrem Gemahl und Gothen als deffen ftetem Begleiter, die Erftere menigstens Göthen allein, oftmals gram, wenn beren geniale Laune, so lange fie noch nicht bas gesetzte Mannesalter erreicht batten, irgendwo mit dem Bartfinn ber Weiblichkeit in Conflict tam. Na selbst der Roman "Wilhelm Meister" entstand wenigstens theilweise noch unter Anregung der Frau von Stein, und wenn auch die Behauptung, fie habe gur Ra-

<sup>\*)</sup> Bgl. "Gothes Briefe an Lavater aus ben Jahren 1774—
1783 herausgegeben von heinrich hirzel," pag. 102.

talie Modell gesessen, in ihrer Totalität von G. Rühne\*) erst noch näher bewiesen werden müßte, so haben doch einige der schönsten Stellen des Romanes sicherlich directen Bezug auf Göthes Berhältniß zu ihr. Besonders gilt dies z. B. von Mignons Lied: "Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide!" — welches er ihr im Juli 1785 nach Karlsbad sandte mit den beigeschriebenen Worten: "Hier das Liedchen, das nun auch mein ist!" \*\*) —

<sup>\*) (</sup>S. den Auffat "Gothe in der Schule der Frauen" in der "Europa," Jahrg. 1857, pro. 37).

<sup>\*\*)</sup> Bum Bilde ber Dignon felbft haben indeg, wohl zwei andere weibliche Wefen Beranlaffung gegeben, woruber bas Rabere weiter unten nachzulesen ift. - Bu anderen Ramen und Geftalten im "B. Deifter" waren auch bie übrigen Beimarer Umgebungen Bothes Beranlaffung. So mar 3. B. bas Original gur "fconen Grafin" jene von unferem Dichter in ben Briefen an Frau v. Stein (Bb. II, pag. 175) felbft alfo benannte Grafin Werther, die Schwefter b. preuß. Miniftere v. Stein, welche Gothe jufammen mit Bergog Rarl August mehrmals auf bem Gute ihres Mannes (in Reunheiligen) besuchte (f. 3. B. auch a. a. D. Bb. II, pag. 33 ff.). Ferner hat wohl auch Ab. Scholl (f. b. "Briefe an Frau b. Stein," Bb. III, pag. 138) Recht, wenn er meint, "bie poetifche Erfindung von ber feltsamen Art, mit ber Aureliens franthafte Leibenschaft an bem Dolche bangt, welchen Serlo ihr vergeblich ju entwinden fucht, und beffen Scharfe Wilhelm zu fühlen betommt, babe ihren Anlag in ber Bewohnbeit jener Beimarischen Dame gefunden, bie, wie ber Bergog an Rnebel fchrieb (Machl. I, pag. 145), einen von ihrem nun fernen Freund erhaltenen Dolch immer

Aber wenn Gothe einstmals Frau von Stein als "die Einzige" angeredet hatte, "die ihm eine Liebe ins Berg gabe, welche ihn gludlich mache, die Einzige, die er lieben konne, ohne daß es ihn plage, und die ihm Glud wunschen wurde, tonnte er etwas lieber haben als fie!" - fo mußte er boch endlich einsehen, daß er fich in diefer Frau getäuscht batte. Wir verkennen nicht, wie beilfam fie auf unseren Dichter in ber erften Zeit ihrer Bekanntschaft einwirfte, wie er im Unschauen ibrer fittlich murdigen Saltung die "Wildfangenatur ablegend vom Jünglinge jum Manne reifte, und burch ibr Beifviel entzundet, manche ben Mann gierende Tugenden ju üben begann; aber was den weiteren Berlauf des Berhältniffes anlangt, fo hat derfelbe gu vielen irrigen Meinungen Beranlaffung gegeben, und wie man bezüglich der Trennung von Friederike Brion und von Lilli ungerechter Beife fich benen gegenüber auf Göthes Seite gestellt bat, so bat man hinfichtlich der Frau von Stein die lettere zu rechtfertigen und Bothen zu beschuldigen versucht. Es war je-

in ber Tasche trug." Es war biese Dame teine Anbere, als Frau Auguste v. Sedendorf geb. v. Kalb (f. oben). Schließlich sei aber auch noch erwähnt, daß wir der Meinung, Corona Schröter, die am liebsten in ernster antiter Tracht Erscheinende, auf dem tragischen Cothurn Iphigeniens daherschreitende und der elegischen Klange des in der "Fischerin" von ihr gesungenen "Erlönigs" Mächtige, habe Elemente zu der kleinen flinken Possenreisserin Philine hergegeben, nicht beistimmen können.

nicht seine Schuld, daß diese Liebe nicht poq naturgemäßen Abichluß erreichte. Er batte den ihr die Scheidung von dem von aeistia fernstebenden Manne verlangt und dafür versproden, Rang und Stellung in Beimar aufzugeben. Sie jedoch nahm fein Opfer ebensowenig an, als fie fich ju dem von ihr geforderten entschließen Sie bandelte und bachte mahrscheinlich ähnlich ber, feltsamer Beife wieder ihren Bornamen tragenden, Charlotte in den "Wahlverwandschaften," und verlangte von Göthen Entsagung nicht von feiner Liebe, sondern in feiner Liebe zu ibr; er aber ertrug diefelbe eine gange Reihe von Jahren bindurch \*). Doch endlich, nachdem feine Umgebungen längst schon richtig über die ganze Sache abgeurtheilt hatten \*\*), erwachte fein befferes Selbst wie-

<sup>\*)</sup> S. bas gleichfalls in ben "Briefen an Frau b. Stein" abgebrudte Gebicht "an Liba":

<sup>&</sup>quot;Den Einzigen, Liba, welchen Du lieben kannst, "Forderst Du ganz für Dich, und mit Recht! "Auch ist er einzig Dein! Denn seit ich von Dir bin, "Scheint mir des schnellsten Lebens lärmende Bewegung

<sup>&</sup>quot;Nur ein leichter Flor, durch ben ich Deine Gestalt "Immersort, wie in Wolken, erblicke;

<sup>&</sup>quot;Sie leuchtet mir freundlich und treu,

<sup>&</sup>quot;Wie durch des Nordlichts bewegliche Strahlen

<sup>&</sup>quot;Ewige Sterne schimmern."

<sup>(</sup>Bgl. auch die Rote auf pag. 18).

\*\*) Herzog Carl August schrieb unter dem 11. Dezember 1780
an Anebel: "Wir ist eingefallen, daß der neuentstehenden,

der; auch er erkannte nun das Krankhafte des Berhältnisses, und beschloß, ihm zu entstiehen. "Es bezwangen ihn nun nicht mehr übermächtige Sterne, sein Geschick an ihres anzuhangen;" und er zog, ohne es außer dem Herzog und der im Bade mit ihm bekannt gewordenen Gräsin Lanthieri Jemandem vorher zu sagen, im Jahre 1786 von Karlsbad aus nach Italien.

Hier nun sank die Flamme seiner Liebe zu Charlotten, weil sie keine Nahrung mehr fand, in Asche zusammen; hier fand sich Göthe aus seinem Himmel, der zuletzt ganz gewiß nicht der siebente war, auf die Erde wieder zurück, und ließ sichs dort wohl sein. Ein Hungriger, der lange gefastet hatte \*),

reinabeligen Gesellschaft ein ebenso großes Unglud bevorsteht, als Du für unseren G. befürchteft, nämlich ich sehe fie noch in ihrem Wesen so ätherisch werden, daß auch ihnen endlich das Athemholen entgehen wird (f. "R. L. v. Anebels literarischen Nachlaß und Brieswechsel, herausgegeben von Barnbagen v. Ense und Th. Mundt," Bb. I, pag. 125). — Es ist wohl aber tein Zweisel, daß unter dem G. Göthe zu versteben war.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. einen Brief von Gothes Mutter an Friedr. v. Stein: "Daß mein Sohn gegen seine Freunde kalt geworden ift, glaube ich nicht, aber stellen Sie sich an seinen Plat — in eine ganz neue Welt versetzt, in eine Welt, wo er von Kindbeit an mit ganzem Gerzen und ganzer Seele dran hing, und ben Genuß, den er nun davon hat. Ein Hungriger, der

gelangte zu einer wohlbesetzten Tasel; er schwelgte in lange nicht genossenen Freuden und vergaß sich und Andere. "Bor dem Sclaven, wenn er die Kette bricht, vor dem freien Manne erzittert nicht!" Und wenn er sich auch verirrt hatte, er fand sich ja bald wieder zu recht, und jenes Berhältniß zur schönen Mailanderin während seines zweiten Aufenthalts in Rom (Juni 1787— April 1788) war zwar nicht eben so glücklich und genußvoll, wie die leichtsertige Liebschaft, die Göthe zur Zeit seiner ersten Anwesenheit daselbst (vom October 1786— März 1787) unterhalten zu haben scheint\*), jedoch

lange gefastet hat, wird an gutbesetzter Tasel, bis sein Hunger gestillt ift, weder an Bater noch Mutter, weder an Freund noch Geliebte benten, und Niemand wirds ihm verargen tonnen" (s. die "Briese von Gothe und bessen Mutter an Frau v. Stein, herausgegeben von Ebers und Kahlert," pag. 102).

<sup>&</sup>quot;) In dem 27. Bande seiner sammtlichen Werke, welcher den 1. Theil "der italienischen Reise" enthält, sagt er davon selbstverständlich kein Wort — indessen deuten die "römischen Elegieen" darauf hin. So viel für jest davon; das Nähere wird passend im 13. Kapitel zur Sprache kommen, und so wollen wir hier nur noch Folgendes erwähnen. Meerkwürdig genug entstand nämlich noch 10 Jahre später, als Göthe 1797 mit seinem ältesten römischen Freunde, heinrich Meyer, nach der Schweiz gereist war, eine auf jene frühere Bekanntschaft zurüczusührende, verläumderische Klatscherei, mit der sich selbst Männer, wie Schiller und sein Freund Körner, zu schaffen machten. Denn im 4. Bande des "Brieswechsels zwischen Schiller und Körner von 1784—1805" lesen wir

dafür auch schon nicht mehr flüchtig und übermüthig, sondern ernsthaft und rein. Er erhielt durch daffelbe noch einmal Gelegenheit, die schwere Engend der Entfagung zu üben — denn auch die

auf Seite 59 folgende Stelle aus einem Schreiben bes Erfteren: "Diefen Mittag überraschte mich Gothe, ber mit Meper, aus ber Schweiz wieder gurud ift. Bon Gothe fagte mir Deber, er habe fur gang gewiß von feinen romifchen Betannten erfahren, Gothe babe ein Engagement mit einem bubichen romischen Dadochen bon gemeiner Bertunft, und nicht ber besten Ronduite, und foll fie wirflich gebeirathet baben. Er ergablte mir fo viele Particularitaten, baß ich taum baran zweifeln tann. Die Eltern und einer Schwester bon ihr, mit ber er auch Anfangs gelebt, bezahle er eine Benfion. Das Madden foll aus ber Connaiffance ber jungen Kunftler sein und ich glaube, auch jum Dobelle gebient haben. Suche nun biefer Rachricht auf bie Spur ju tommen. Gothe bauerte mich fehr, benn bas Mabchen foll auch erschrecklich fteblen und gar lieberlich fein. Er ware fürchterlich dupirt." Körner aber antwortete fo: "Bon dem, was Dir Deper von Gothen ergablt bat, babe ich auch Giniges burch britte Sand erfahren. Indeffen icheint die Sache eine aute Wendung genommen zu haben. An die Geirath glaube ich nicht; aber fo viel habe ich erfahren, bag er bas Dabden bon Rom aus nach ber Schweiz mitgenommen bat. Mit ihm felbst habe ich nicht darüber gesprochen, werde ihn auch nie ausfragen. Indeg habe ich Spuren genug, um mir bie Geschichte so zusammenzuseten, bag er bas Dabchen jest in der Schweiz gelaffen bat, um ihr die nothige Erziehung zu geben. Dag er boch immer den Blan haben, fie kunftig gu fich ju nehmen; ich wette, bag bies nicht gefchieht. Sinnlichkeit hat ihn gefesselt; burch Briefe wird fie ihn schwerlich Mailänderin\*) war, wie die beiden Charlotten, Besit d. h. Berlobte eines Anderen. Doch kostete es ihm diesmal nicht so viele Kämpse, als früher in Weglar — denn seine Leidenschaft war weder durch "Gewohnheit" noch durch "Nachsicht" schon so gewachsen, wie die für die Bust. Einmal nämslich hatte Göthe "Jahre und Ersahrungen hinreischend, um sich, obwohl schwerzhaft, doch auf der Stelle zusammenzunehmen und einem Wertherähnslichen Schicksale gerade in Rom zu entgehen, wo es ihm bedeutende, bisher wohlbewahrte Justände verdorben hätte." Dann aber ward hier ja "ein lebhaftes wechselseitiges Wohlwollen" schon "im Augenblicke des Keimens zerstört, und damit die Borahnung alles des Glücks, das ein solches Ges

festhalten. Bielleicht wird auch dem Mädchen in der Schweiz die Zeit lang, fie macht irgend einen dummen Streich, läßt sich von einem Anderen, der ihr besser gefällt, entführen, und Göthe kommt mit einiger Geldbuße davon." — So weit Körner. Es erkennt aber wohl Jeder leicht, wie ungereimt das ganze Gerücht war, dessen Entstehungsart man freilich nicht mehr anzugeben weiß.

<sup>\*)</sup> S. Gs. W. XXIX, pag. 111, 122—132, 178—179, 281—282, 335—337. — Wir werden das Mädchen nach ihrer Geburtöstadt nennen mussen, da Göthe ihren Zunamen nicht nur, sondern ebenso, wie bei der "Titulargattin" auch den Bornamen verschweigt, und seine Biographen denselben nicht ermittelt haben. Das Gleiche ist übrigens der Fall mit der Reapolitanerin, von der weiter unten kurz die Rede sein wird.

fühl fich in fünftiger Entwicklung unbegrenzt vor-Wir wiffen es von ihm felber, daß, er während seiner Billeggiatur faum nachdem in Caftell Gandolfo zu gleicher Zeit zwei schone junge Mädchen, eine Römerin \*), die mit ihrer Mutter dafelbst wohnte, und deren zum Besuch anwesende Freundin, eben jene Mailanderin, fennen gelernt, und faum nachdem feine Reigung fich für die lettere und "ibre beiteren, dem froben Tage allein gehörigen Buge mit bem Ausbrud unbefangenen, ftill vorschreitenden Lebens," sowie für ihr "offenes, nicht sowohl ansprechendes, als anfragendes Wefen" entschieden batte - "blitsschnell, wie es einem mußigen Bergen ju geben pflegt, bas in felbstgefälligem rubigen Butrauen nichts befürchtet, nichts wunscht, und bas nun auf einmal dem Bunichenswerthesten unmittelbar nabe fommt" - wir wiffen es, fagen wir, ja von ihm felber, wie er febr bald icon nach feinem Bekanntwerden mit der Mailanderin erfuhr, daß fie bereits mit einem Anderen verlobt sei. "Er wendete fich nun abermals zu der inzwischen vernachläffigten landschaftlichen Ratur" und indem "die Fulle der Rorperlichfeit, die ihm jene Gegend in Felfen und Baumen, Aufund Absteigen, stillen Seen, belebten Bachen entgegenbrachte, seinem Auge beinahe fühlbarer mar,

<sup>&</sup>quot;) Diefe ift naturlich nicht mit jener, die ju ben "tomifchen Glegieen" mit Beranlaffung gegeben haben mag, ju verwechseln.

als sonst, konnte er dem Schmerze nicht feind werben, der ihm den inneren und änßeren Sinn in
dem Grade zu schärfen geeignet war \*). Den englischen Studien, die er mit dem Mädchen zu treiben
begonnen hatte, suchte er auszuweichen, und näherte
sich ihr niemals anders, als im Jusammentritt von
mehreren Personen. Mit Lilli hatte er, wie wir
oben sahen, in der Zeit, da er sich von ihr trennen
wollte, dasselbe gethan; außerdem aber werden wir
an jenes Berhältniß auch dadurch noch erinnert,
daß, als Göthe die Mailänderin als Braut sah

<sup>\*)</sup> Sier ift ber Ort, an bas in eben biefer Beit entstandene Bebicht "Amor ale Lanbichaftemaler" ju benten (f. Ge. 2B. II, 184). Der Boet ergablt und barin, wie Amor, b. b. Die Liebe oder beffer feine Liebe, bewirtt habe, daß der Debel, welcher feinen Blid umbullte, fich verzog und die gandschaft in brachtiger Rlarbeit und berrlichen Farbenreichthum bor feine Augen trat; ja, "an's Ende, wo bie Sonne traftig von bem bellen Boben wiederglanzte," zeichnete ber fleine Bauberer fogar "das allerliebfte Dadden" bin, "wohlgebilbet, zierlich angefleibet, frifche Wangen unter braunen Saaren," und wie fie, gleich einem berausgetretenen Beifte ber Landschaft, felbit Leben und Bewegung anzunehmen ichien, fo belebte fie auch biefe, und ,alles, alles bewegte fich, Baume, Fluf und Blumen." - Noch bor ber Beit aber, ba fich Gothe ,abermale ju ber ingwischen vernachläffigten landichaftlichen Ratur wendete," b. b. ale er noch fürchten mußte, bag ihm burch feine Liebe jur Mailanderin "bedeutende, bisber wohlbewahrte Buftande" verdorben werden möchten, fcbrieb er wohl bas Gedichtchen nieder, welches er bann burch Rugantino in "Claudia von Billa Bella" vortragen ließ, und

und fle als fünftige Gattin fich dachte, fie ebenfo, wie in dem gleichen Stande Lilli, "fich vor feinen Augen aus dem trivialen Madchenzuftande erhob." Desmegen "wendete er ihr nun eben dieselbe Reigung, wie fruber, aber in einem hoberen, uneigennützigen Begriffe zu und war fo gar bald gegen fie in dem freundlichften Behagen," welches einige Beit nachber zwar gestort wurde, als Gothe vernabm, daß ber Bräutigam unter einem unbefannten Bormande fein Wort gurudgenommen habe, und das Mädden aus Alteration darüber in ein bigiges, lebensgefährliches Rieber verfallen fei, welches bann aber womöglich in noch erhöhtem Mage gurudtehrte, seitdem er die völlig Wiedergenesene und noch ebenso Krische und Anmutbige, im Wagen ber "Madame Angelica")" von Reuem gefeben, und

welchem Biehoff ben Titel "Amor als Gaft" gegeben hat. Es beginnt baffelbe fo :

"Cupido, loser, leichtsinniger Knabe, Du batft mich um Quartier für ein'ge Stunden, Wie viele Tag' und Nächte bist Du geblieben, Und bist nun herrisch und Meister im Hause geworden." Der Schluß aber lautet:

"Du haft mir mein Geräth verstellt und verschoben,
Ich such' und bin wie blind und irre geworden.
Du lärmst so ungeschickt, ich fürchte, das Seelchen
Entslieht, um Dir zu entslieh'n, und räumet die Hütte."

"Magelika Kaufmann, die berühmte Malerin, damals in Rom
viel mit Göthe verkehrend, "hatte sich des guten Mädchens
sogleich nach dem Unfalle tröstend angenommen." (S. Gs.
B. XXIX, 282).

fie in einem durch lettere eröffneten Befprache ihm in alt gewohnter Freundlichkeit für feinen Antheil an ihrer Rrantheit gedankt hatte. Endlich bei feinen Abschiedsbesuchen von Rom vergaß Gothe natürlich auch die Mailanderin nicht; er suchte fie in der stattlichen Wohnung ihres Bruders (eines Comin der Jenkinsschen Runfthandlung), deffen Saushaltung fie führte, auf, fie ergablte ihm von ihren Kamilienverhältniffen, und als der Bruder hereintrat, "schloß fich der Abschied in freundlicher, mäßiger Brofa." Aber, als er ichon auf ber Straße war, und fie ihm von ihrem Kenster im Entresol aus nachschaute, knupfte fich noch einmal, da der Rutscher des Wagens nicht gleich zugegen war, ein Befprach zwischen beiben, und bas war denn "ein wunderbares, zufällig eingeleitetes, durch inneren Drang abgenöthigtes Schlugbekenntnig der unschuldigften und garteften wechselseitigen Gewogenheit, das ihm auch deshalb nie aus Sinn und Seele gekommen ift." Er konnte übrigens - um dies gleichfalls noch zu ermähnen - indem er das Mäd= den verließ, "die Bermuthung und den Wunsch nähren, daß ein wohlhabender junger Mann gegen ibre Unmuth nicht unempfindlich und ernstere Abfichten durchzuführen nicht abgeneigt fei."

Außer der Mailänderin gedenkt Göthe in seiner "italienischen Reise" auch noch einer neapolitanischen Principessa"), mit der er zweimal flüchtig

<sup>\*)</sup> S. Gd. 23. XXVIII, pag. 35-36, 41-46, 240-241.

ausammentraf. Sie war eine jener Bringesfinnen ohne Land und Leute, wie fie in Italien ju Dugenben herumlaufen, übrigens ihrem Wefen nach eine echte "Dame Robold", von quedfilberartiger Beweglichfeit und einer fast ausgelaffenen Luftigfeit. Bei der Mittagstafel in ihrer Behaufung, ju melder fie Gothen nach nur einmaliger Begegnung eingeladen hatte, war ihr Sauptspag ber, einen ihr gegenüber fitenben Beiftlichen auf alle mögliche Beife zu neden und zu banfeln, unserem Dichter aber, ben fie nicht von ihrer Seite fortließ, allentbalben die beften Biffen vorzulegen. Er beftand mit ihr also, ohne daß von irgend welcher gartlichen Empfindung für fie die Rede fein tonnte, eines jener hubschen Abenteuer, wie fie spater die Erinnerung an gemachte Reisen boppelt angenehm machen. Das poffierliche Dämchen war, was wir eben eine Reisebekanntschaft nennen, sowie - um nur einige Beispiele noch anzuführen - früher ichon die bereits einmal von uns ermabnte geiftvolle Grafin Lanthieri, an beren Umgang er fich im Jahre 1786 au Carlsbad erfreute, oder wie noch eber die Schöne Martife Branconi, Die Gothe auf feiner zweiten Schweizerreise 1779 in Laufanne fennen lernte \*) und dann in Weimar mehrmals wieder fah, und endlich wie später, gleichfalls in Carlsbad,

<sup>\*)</sup> Diese, die Mutter bes Grafen Forstenburg, natürlichen Sohnes bes herzogs von Braunschweig, hat nach G. Kuhnes nicht unglaublicher Aunahme zum Borbild für die Gräfin

bie beiden Mädchen, welche sich, als fie von Frau v. Red gehört hatten, Göthe sei intereffant und galant nur gegen junge und hübsche Damen, vornahmen, an ihm eine Eroberung zu machen, die ihnen denn auch vollständig gludte .

Sanvitale im "Taffo" gebient (f. ben Auffat "Göthe in ber Schule ber Frauen," in ber "Europa," Jahrg. 1857, nro 38). Bon ihr fchrieb unfer Dichter in ben "Briefen an Frau v. Stein" (Bb. I, pag. 264-65): "Sie kommt mir fo schon und angenehm bor, daß ich mich etliche Male fragte, ob es auch wahr fein mochte, daß fle fo fcon fei. Ginen Beift! ein Leben! ein Offenmuth! bag man eben nicht weiß, woran man ift. Am Enbe ift bon ihr zu fagen, was Ulpf vom Felfen ber Schla ergablt: "unverlett ben Flugel ftreicht tein Bogel borbei, auch bie schnelle Taube nicht, die bem Jobi Ambrofia bringt." Und aus Genf fcbrieb er an Lavater (au bem bie Branconi in einem wenigstens von ihrer Seite ziemlich leibenschaftlichen Berhaltniß ftanb): "Sie war fo artig, mir glauben gu machen, daß ich fie intereffire und ihr mein Wefen gefalle, und bas glaubt man biefen Sirenen gern. Dir ift berglich lieb, baff ich nicht an Matthäis Blat bin — (er war bei ihrem Sohne) - benn es ift ein verfluchter Boften, bas gange Jahr par devoir wie Butter an ber Sonne fteben" (f. bie "Briefe Gothes an Lavater aus ben Jahren 1774—83, herausgegeben von heinr. hirzel," pag. 49). Endlich, als fte 1780 nach Weimar tam, ichrieb er ber gerade abwesenben Frau v. Stein: "Sie ift immer fcon, febr fcon, aber es ift, als wenn Sie, mein Liebstes, entfernt fein mußten, wenn mich ein andres Wefen rubren foll" (f. a. a. D. pag. 329).

<sup>\*)</sup> S. "Edermanns Gespräche mit Gothe aus ben letten Jah-

Zwei Jahre lang blieb Göthe im "formenreischen" Italien, und als er endlich, ein körperlich und geistig neugeborener Mensch ins "gestaltlose Deutschland zurücklehrte, und "jenen heiteren Himmel mit einem düsteren vertauschte, da brachten die Freunde, statt ihn zu trösten und wieder an sich zu ziehen, — nach seinen eigenen Worten — ihn zur Berzweislung. Sein Entzücken über entfernteste Ge-

ren feines Lebens 1823-32," Bb. III, pag. 356 ff. -Das betreffende Gespräch fant 1831 ftatt; in welchem Jahre aber unfer Dichter bie Befanntichaft ber beiben, mahricheinlich einer abeligen Familie angehörigen Schweftern, beren Namen er und verschweigt, gemacht habe, wird barin nicht gefagt, und es tann baber nur fo viel fest behauptet werben, bağ bies nicht vor bem Jahre 1785, in welchem Gothe jum 1. Male Carlobad besuchte, geschehen fein tann. Bermuthen jedoch möchten wir, daß 1808 das betreffende Jahr gewesen fei. Wenigftens weiß man, daß fich bamals gerade Frau v. Red (Glife von ber Rede, Die bichterische Schwester ber Bringeffin v. Curland) in Carlebad befunden habe, und außerdem giebt Gothe felber in ben "Tag- und Jahresheften" (f. Bb. XXXII ber Berte, pag. 32) und Andeutungen über ben gang eigenthumlich belebten Buftanb ber Babegefellschaften in eben biefer Saison. "Alles suchte zu gefallen, fcreibt er, und jedes gefiel fich mit bem anderen, weil die Gesellschaft fich paartveife bilbete. Diefe ungesuchten Berhaltniffe brachten eine Lebensweise bervor, die bei bedeutenden Intereffen eine Novelle nicht übel gefleibet batte. einem in ber Frembe miethweise geführten Saushalt erscheinen folde Buftande gang natürlich und bei gefellschaftlichen Banberungen find fie gang unvermeiblich u. f. w."

genstände, fein Rlagen über das Berlorene ichien fie zu beleidigen, er vermißte jede Theilnahme und Riemand verstand seine Sprache." Doch er batte vielleicht bas Alles zu ertragen vermocht, wenn nur nicht sogar auch Frau v. Stein fich feindfelig gegen ibn benommen batte. Er wollte, nachdem, um mit Heinrich Seine zu reden, "die Liebe burchgeliebt mar, die Freundschaft anfangen," fie aber mochte davon nichts wiffen. Sie deutete fein Leiben, feine Sehnsucht nach bem verlaffenen gelobten Lande nicht minder übel, als alle Uebrigen, und qualte ibn, besonders seitdem er Troft für jede ibm augefügte Unbill in einer neuen Liebe suchte. mit überreigter Eifersucht, mabrend es doch ibre Bflicht gewesen ware, vernünftig zu entsagen. Frau v. Stein gehörte nicht zu jenen felfenharten, ftoifchen Raturen, die ihren Gefühlen ohne Sträuben Schweigen gebieten und ihre Leidenschaft ohne Rlagen überwinden tonnen. Denn, wenn ihr Gemif= fen lauter gesprochen hatte, als ihr Berg, fo murbe fie das Berhältniß zu Göthe alsbald für immer ab= gebrochen haben. Wir wollen nicht fo ftrenge Sit= tenrichter spielen, daß wir um deswillen Frau v. Stein verurtheilen möchten. Aber es hatte Diefelbe auch nicht ben rechten Muth ber Liebe, und nicht jenes höhere fittliche Bewußtsein, welches von ängstlichen Rudfichten frei und von außeren Borurtheilen uneingenommen ift. Im Besit beider wurde fle nicht in schwächlicher Ungewißheit barüber, mas Recht und mas Unrecht fei, bin und bergeschwantt sein \*), sondern murbe es für mahrhaft moralisch erachtet haben, wenn fie ihre Che, beren Beiligkeit und Reinheit auf jeden Fall dabin mar, felbst wenn sie sich wirklich niemals thatfachlich gegen diefelbe verging, geloft hatte und Gothen bas geworden ware, was er, febr richtig und tactvoll empfindend, von ihr gewünscht batte : fein vor Bott und der Welt ihm zugesprochenes, burch ausschließlichen Befit ibn beglückendes, Seele und Leib ibm hingebendes Weib. Man fann, fo viel man über die Sache nachdenkt, zu feinem anderen Resultate kommen, als zu dem: fie willigte in ihre Scheidung nur deshalb nicht ein, weil fie jeden Eclat vermei= den wollte. Befangen in Diefer Engherzigkeit, batte fie ihm aber boch "Glud wunschen follen, daß er endlich etwas lieber gewann, als fie" - jedoch fie that gerade das Gegentheil. Mit so viel Duldsamkeit und

<sup>\*)</sup> Auf ben leergebliebenen Raum eines Briefes von Gothe schrieb fie, wie Scholl (Bb. 1, pag. 65) uns mitgetheilt hat, einft bas Berechen:

<sup>&</sup>quot;Dh's Unrecht ift, was ich empfinde Und ob ich bugen muß die mir so liebe Sunde, Bill mein Gewissen mir nicht fagen u. f. w."

Diese Beilen wurden im October 1776 auf ihrem Gute Rochberg von ihr niedergeschrieben und sie find wohl auch mit eine Befrästigung unserer obigen Annahme, daß nach ber Rudtehr ber Frau v. Stein in die Stadt eine ihrerseits größere Annaherung an Gothen vor sich gegangen sein mag-

Schonung er auch gegen fie verfuhr, so viel Bernunft er ihr auch predigte, fie wies jeden Bersuch gur Berftandigung hartnädig zurud und mag fehr bittere Worte ihm zu hören gegeben haben, fo daß ihm zulett nichts übrig blieb, als fich offen und unumwunden zu erklären gegen diese "moderne Omphale," wie Abolf Stahr die Stein nennt, "welche es nicht ertragen fonnte, ben aus Stalien gurudgefehrten Bertules am Spinnroden abstracter Liebessehnsucht nicht in alle Ewigkeit fortspinnen zu seben."\*) Erklärung Gothes geschab in einem Briefe 1. Juni 1789, der folgendermaßen lautet: "Wenn Du es hören magft, fo mag ich Dir gerne fagen, daß Deine Borwurfe, wenn fie mir auch im Augenblide empfindlich find, feinen Berdruß und Groll im Bergen gurudlaffen. Auch fie weiß ich gurecht zu legen, und wenn Du manches an mir dulben mußt, so ift es billig, daß ich auch wieder von Dir

<sup>\*)</sup> S. "Weimar und Jena. Ein Tagebuch von Abolf Stahr,"
Bb. II, pag. 169. — Stahr war unferes Wissens ber Erste, welcher über Frau von Stein gerecht geurtheilt und die ihr eine Zeitlang in übertriebenem Naße gezollte Bewunderung auf das richtige Naß zuruckgeführt hat. Allzustreng versuhr noch ganz neuerdings der Englander Lewes gegen sie, indem er sie höchst unverdienter Weise eine Kolette nannte. Abolf Schöll, der Herausgeber ihrer Briefe, ist ein äußerst feinstnniger Interpret des ganzen Verhältnisses bis zu bessen Bruche; da aber verliert auch er den Faden und erklärt sich gegen Göthe.

leide. Es ift auch fo viel beffer, daß man freundlich abrechnet, als daß man fich immer einander anähnlichen will, und wenn das nicht reuffirt, einanber aus bem Wege geht. Mit Dir tann ich am wenigsten rechten, weil ich bei jeder Rechnung Dein Schuldner bleibe. — 3ch danke Dir für den Brief, den Du mir zuruckließest, wenn er mich gleich auf mehr als eine Beise betrübt hat. 3ch zauderte darauf zu antworten, weil es in einem folchen Falle schwer ift, aufrichtig zu fein und nicht zu verlegen. Wie fehr ich Dich liebe, wie fehr ich meine Pflicht gegen Dich und Frigen \*) tenne, hab' ich durch meine Rudfunft aus Italien bewiesen. Rach des Bergogs Willen mare ich noch bort, Berber ging bin, und da ich nicht voraussah, dem Erbpringen etwas fein zu konnen, hatte ich kaum etwas Anderes im Sinne, als Dich und Frigen. Was ich in Italien verlaffen habe, mag ich nicht wiederholen, Du haft mein Vertrauen darüber unfreundlich ge= nug aufgenommen. Leider warft Du, als ich an= fam, in einer sonderbaren Stimmung, und ich geftebe aufrichtig, daß die Art, wie Du mich empfingft, wie mich Andre nahmen, für mich außerst empfindlich war. Ich sah herdern und die herzogin ver-

<sup>\*)</sup> Jener Sohn ber Frau v. Stein, ben Gothe wie ein Bater mehrere Jahre in seinem hause erzog und bessen späterer Carrière er durch seinen Einfluß fehr forderlich war (f. seine Briefe an ben jungen Stein selbst, sowie an bessen Mutter).

reisen, einen mir dringend angebotenen Blat im Bagen leer, ich blieb um ber Freunde willen, wie ich ihretwegen gefommen war, und mußte mir im felben Augenblick hartnäckig wiederholen laffen, ich batte nur wegbleiben konnen, ich nahme boch fein Theil an den Menschen 2c. Und das Alles, eb' von einem Berhältniffe die Rebe fein fonnte, bas Dich fo fehr zu franken scheint. Und welch ein Berhältniß ist es? Wer wird dadurch verfürzt? Wer macht Anspruch an die Empfindungen, Die ich bem armen Geschöpfe gonne? Wer an Die Stunben, die ich mit ihr zubringe? Frage Frigen, die Berbern, jeden, der mir naber ift, ob ich untheilnehmender, weniger mittheilend, unthätiger für meine Freunde bin, als vorber? Ob ich nicht vielmehr ibnen und der Gefellichaft erft recht angebore? Und es mußte burch ein Bunder gefchehen, wenn ich allein zu Dir das beste, intimste Berhältniß verloren baben follte. Wie lebhaft habe ich empfunden, daß es noch ba. ift, wenn ich Dich einmal gestimmt fand, mit mir über intereffante Begenstände ju fprechen. Aber das gestehe ich gerne, die Art, wie Du mich bisher behandelt haft, tann ich nicht erdulden. Wenn ich gesprächig war, bast Du mir die Lippen verschloffen, wenn ich mittheilend war, hast Du mich der Gleichgültigkeit, wenn ich für Freunde thätig war, der Ralte und Rachläffigkeit beschuldigt. Jede meiner Mienen baft Du controllirt, meine Bewegungen, meine Art zu fein getadelt, und mich

immer mal à mon aise gesett. Wo sollte da Bertrauen und Offenheit gedeihen, wenn Du mich mit vorsätzlicher Laune von Dir stießest?"

Rach diesem gewiß bei aller Ernfthaftigkeit des Vorwurfes in durchaus würdigem und gehaltenen Tone abgefaßten Briefe, den gang bergufegen wir für nothig erachteten, erfolgte benn ftillschweigend ein Bruch des Berhältniffes, welches fich erft 7 Jahre nachher, doch unter gang anderen Bedingungen, wieder anknupfte. 3m gaufe der Reit war die Disstimmung Beider zugleich mit ihrem Motive, der Liebeseifersucht, verschwunden, und fie begegneten fich nun wirklich als Freund und Freunbin, zwischen benen bie von Jedem gehegte Reigung für die Rinder des Anderen ein Band gewoben hatte. Es war das ein gleich schöner Bug in ihrem, wie in feinem Charafter, der bei Frau v. Stein nur burch die Gehäffigkeit, mit ber fie gegen die Dutter von Göthes Sohn verfuhr, viel am Werthe einbußte, bei Gothen felber aber mabrend ber gangen Dauer des Berhaltniffes ungeftort uns ju erfreuen vermag. Bon jenen übelen Rachreden, deren fich die Stein schuldig machte, werden wir weiter unten noch zu sprechen haben, daß fie aber an Göthen felber regen Antheil zu nehmen, auch viele Jahre nachber noch nicht aufgehört batte, be-

<sup>\*)</sup> Ueber diesen Brief hat nach Ab. Scholls Mittheilung Frau v. Stein: D!!! geschrieben.

weist ein am 12. Januar 1801 an ihren Sohn Friedrich gefchriebener Brief ), worin es g. B. beißt: "Ich wußte nicht, daß unfer ehemaliger Freund Göthe mir noch fo theuer mare, dag eine schwere Rrankbeit, an der er feit 9 Tagen liegt, mich fo innig ergreifen wurde." Wie fie aber auch fogar auf dem Todtenbette noch Gothes Eigenthumkeiten nicht vergeffen batte, und wie fie noch in ihren letten Lebensftunden voll weiblichen Bartfinnes dieselben im Auge behielt, davon liefert ein ergreifendes Zeugnif ibre Berordnung, man folle ihre Leiche nicht an feinem Sause vorübertragen. Man weiß, wie fehr Gothe ben Anblick und die Rabe bes Todes scheute, boch die städtischen Träger bachten anders, als die Berftorbene, die durch bas Aussprechen ihres letten Willens Bieles, mas fte an unserem Dichter verschuldet hatte, wieder aut machte, und es murde babin entschieden, daß ein so vornehmes Begrabnig bie Sauptstragen innebalten muffe \*\*).

<sup>\*)</sup> S. die Beilagen zu den "Briefen von Gothe und bessen Dutter an Friedrich von Stein, herausgegeben von Ebers und Kahlert," pag. 165.

<sup>\*\*)</sup> Frau v. Stein ftarb, 85 Jahre alt, am 6. Januar 1827.

## Dreizehntes Kapitel.

Christiane Bulpins, nachherige fran uan Gathe.

Die Entstehung der römischen Clegieen und venetianischen Spigramme.

#### Bettina die Ganklerin.

1788—1816.

Se naber aber unfer Dichter jener Sohe bes Le= bens tam, von wo dann ber Weg wieder bergab führt, besto größer und unüberwindlicher ward in ihm die Sehnsucht nach einem eigenen Heerde. Der Gedanke an eine ftille Sauslichkeit zog fich, wie wir faben, durch all feine früheren Liebesneigungen bindurch, und es liegt ein tragisches Element darin, daß diefen schon vom Jüngling gehegten Bunfc auch noch der Mann begen mußte, ohne ihn erfüllt ju feben; ja man kann in diefer langen Berfagung eine unfreiwillige, von höherer Schicksalsmacht ihm auferlegte Buße für mancherlei romantische Bergeben ju erbliden versucht fein. Aber endlich follte Gothe, er, ber bereits 1784 an Reftner ichreiben mochte: "Gludfelig der, beffen Welt innerhalb des Saufes ift. Erfennt's nur auch recht, wie gludlich ihr feib, und wie wenig beneidenswerth glanzendere Buftande

find""), endlich follte Göthe doch finden, was er so lange schon suchte: "ein Geschöpf, wie er eines für sich haben und dann nichts weiter lieben wollte", "eine hübsche Frau, die nicht Alles gar zu genau nahm, die aber doch am besten verstand, wie er sich selbst am besten besand" \*\*\*).

Er selber erzählt es uns viele Jahre später, wie er "gefunden" habe, was er so lange gesucht hatte, und wie das endlich doch ganz unvermuthet und ohne daß er es gerade damals ahnte, geschehen sei. "Er ging im Walde so für sich hin, und nichts zu suchen, das war sein Sinn." Doch "im Schatten sah er ein Blümchen steh'n, Wie Sterne leuchtend, Wie Aeuglein schön; er wollt' es brechen, da sagt' es sein: Soll ich zum Welken gebrochen sein? Er grub's mit allen den Würzlein aus, Jum Garten trug er's Am hübschen Haus; und pflanzt' es wieder am stillen Ort; nun zweigte es immer und blühte so sort" †). — Jest also that Göthe — um dies beiläusig zu bemerken — was er schon früher in Sesenheim hätte thun sollen, und unter dem

<sup>\*)</sup> S. bas Buch "Göthe und Berther," pag. 261.

<sup>\*\*)</sup> S. "Göthes Briefe an Frau v. Stein aus ben Sahren 1776 —1826, 3. 1. M. herausgegeben von Ab. Scholl," Bb. I pag. 48.

<sup>\*\*\*)</sup> S. die "aahmen Zenien" (G'd. 2B. IV, 811).

<sup>†)</sup> S. bie Parabel "Gefunden" (G'3. 28. I, 26.) Sie entfand 1818.

Flatterfinn der Jugend, der einst die arme Friederike unglücklich machte, hatte nun seine Geliebte nicht mehr zu leiden.

Auf einem Spaziergang im Parke mahrend bes Jahres 1788 war es, wo Göthe von Christiane Bulpins eine Bittschrift überreicht bekam für ihren mit durch seine eigene Schuld in bedrängten Bershältniffen lebenden Bater\*). Das blendendschöne Rädchen\*\*) machte sogleich entschiedenen Eindruck

<sup>&</sup>quot;) Ausdrücklich bestreitet der des früheren Verhältnisses zu Br. v. Stein freilich ganz unkundige, über das spätere zur Bulpius aber als Gothes hausgenosse sehr wohl unterrichtete und wahrhaftige Friedr. Wilh. Riemer (f. "Mittheilungen über Göthe. Aus mundlichen, schriftlichen, gedruckten Quellen," Bb. I, pag. 355), daß sie durch seine Freunde ihm zugeführt worden set. Nicht genau ermittelt ist jedoch, ob die Bittsschrift Christianens Bater, oder ihren weiter unten noch erwähnten Bruder betraf.

<sup>\*\*)</sup> Derselbe schildert Christianen (pag. 358) als "junges Madechen von naivem, freundlichem Wesen, mit vollem, rundem Gesticht, langen Loden, kleinem Mäschen, schwellenden Lippen, zierlichem Körperbau und niedlichen, tanzlustigen Füßchen." Frau Schopenhauer aber sagt einmal, "sie habe mit ihren vollen Lippen und runden Formen wie ein jugendlicher Dionysos ausgesehen;" ja sie wurde wohl auch von Leuten, die sie damals in ihrer ersten Jugendblüthe gesehen hatten, eine "Bettina des Bürgerstandes" geheißen. Später soll sie freilich sich äußerlich sehr verändert haben. Aber "in jener jugendlichen, allgemein ansprechenden Gestalt bewahrt sie, wie Riemer (pag. 358) erzählt, noch ein Familienbild, ein Aquarellgemälde von Göthes Hausstreunde, Heinrich Meher, aus-

auf fein Gemuth; er fab fie wieder und wieder. und wurde dauernd gefesselt von, der frifden Beiterfeit ihres Raturells, und von der schnellfaffenden Belehrigfeit, mit ber fle ibm bei feinen botanischen und dromatischen Studien nun öfters "anmuthige Gefellschaft" leiftete. In dem Gedichte "die Detamorphose der Pflanzen" (1797)\*) schilderte er später "bas schone Berhaltniß beiber zu einander" wie Riemer (pag. 357.) fagt: "ihn als belehrenden Freund, fie als lernbegierige Geliebte, die bereits für immer fich angehören." Und in der That, fie gehörten fich bereits für immer an: Chriftiane Bulpius ward, frei von allem Eigennut und allen Bratenftonen, aber mit einem Bergen voll hingebender Liebe, die Mutter feines Sohnes, ber Ramen und Befchlecht des Baters fortpflanzte \*\*). Gothe nahm fie endlich, als er ein eigenes Saus befag, jugleich

geführt in einer ber Madonna della Sedia verständig nachgebilbeten Stuation, als Mutter mit ihrem Erstgebornen im Arm." Darauf hin sprechen wir hiermit den Bunsch nach Beröffentlichung dieses Bilbes aus, für den Fall, daß es wirklich noch existirt.

<sup>\*)</sup> Man bente an die Beilen:

O Gebenke bann auch, wie aus bem Reim ber Bekanntschaft Nach und nach in und holbe Gewohnheit entsproß, Freundschaft sich mit Macht in unser'm Innern enthullte, Und wie Amor zulest Bluthen und Früchte gezeugt.

<sup>(</sup>S. G's. 23. I, 297 ff.)

<sup>\*\*)</sup> Die anberen Rinber ftarben fruhzeitig.

mit ihrer Tante und Stiefschwester \*) in daffelbe auf, und lebte an ihrer Seite "fo gludlich, als ein Mensch sein kann." Sie besorate fortan, in allen wirthschaftlichen Begenständen wohl erfahren, aus freiem Antrieb feinen Saushalt und wehrte von ibm jede ber fleinlichen widerlichen Sorgen ab, die ihn gehindert hatten, fich gang und gar ber Runft und Wiffenschaft zu widmen. "Rur ein folches weibliches Wefen, meint Riemer (pag. 356), bedurfte Bothe au freier und möglichst ungehinderter Entwidelung feiner felbft, und feine, auf Rang und Ditel Anspruch machende, in gelehrten Birkeln wohl gar felbst als Schriftstellerin glangen wollende Dame batte fie fordern, ober nur fein hausliches Behagen und eheliches Glud machen tonnen, wie ihn gang nabe berührende Erfahrungen früher oder fpater belebren follten." Aber Chriftiane that noch mehr für Göthe, als das, was durch ihre fleißigen Sande erreicht werden konnte, die nun eben fo wenig rubten, als früher, da fie durch beren Arbeit fich redlich ernährt batte. Denn wenn ihr reges Thun und Treiben manche unerquidliche wirthschaftliche

<sup>\*)</sup> Die Lante, nicht die Mutter, wie falfchlich der Englander Lewes angiebt. Wie edelmuthig er für das Bohl der Familie Bulpius sorgte, beweift außerdem der stete und erfolgreiche Borschub, welchen er Christianens Bruder (dem nachherigen Rath, und berühmten Bersasser des Rinaldo Rinaldini) leistete.

Last ihm abnahm, so war die unverwüstliche Munterkeit ihres Geistes auch geeignet, den seinigen, wenn er von vielerlei Beschwerden bedrückt war, wieder aufzuheitern, sowie ihr schlichter, unverdilbeter Berstand und ihr naives Gemüth gar wohl noch im Stande, ihm allerdings andere Unterhaltung zu gewähren, als die in den ästhetischen Zirkeln gepslogenen. Eilte er aus denselben, geblendet von all den dort freisenden Sonnen, nach Hause, so fand er da seinen getreuen Fix- und Glücksstern, und freute sich seines milden Leuchtens.

So führten denn beide, nach Riemers Ausbruck (pag. 359), ein "Zusammenleben, in dem nicht die gewöhnlichen Gardinenpredigten und Cheftandssseenen vorstelen," und es "sehlte nichts zum Glück der schönsten Ehe, als nur des Priesters Segen."") Aber auch diesen erhielt endlich noch ihr Herzensbund, und zwar im October 1806, jedoch nicht, wie gewöhnlich seit Falks unwahrer Darstellung weiter erzählt wird, mitten unter dem Kanonendonner der Schlacht von Jena, sondern drei Tage nachher, am 19. October 1806. Ueber den Anlaß zur Wahl dieses Zeitpunktes ist viel gestritten worden, am glaublichsten ist wohl, daß Christiane von den fremden Plünderern, welche sogar Göthes Lesben bedrohten, wegen der schiesen Stellung, die sie

<sup>\*)</sup> Bergl. weiter oben bas Lieb "wahrer Genuß" (und in G's. B. XVLII, 9.) im Leipziger Liederbuch.

im Hanse einnahm, geschmäht worden war. Diese von verhaften Feinden seinem Liebsten angethane Beleidigung mochte unserem Dichter besonders ans Herz gehen und ihn zu dem Schritte bestimmen, welchen er über turz oder lang wohl auch wegen seines bereits zum Jüngling heranwachsenden Sohnes gethan haben würde.

Doch man barf Christiane "barum nicht verachten, weil fie fein war"\*) ohne boch gefetlich mit ihm vermählt zu fein, ba wir wiffen, daß die meifte Schuld baran ihre fast allzugroße Befcheibenbeit und Uneigennütigkeit trug, welche ähnlich dem Ratheben von Seilbronn nichts verlangte und nichts wollte, als Duldung in der Rabe des Geliebten. Gothen aber wird man nur um befto lieber gewinnen, indem man' erfahrt, wie er, auch ohne äußerliches Band an fie gefeffelt ju fein, Chriftianen boch fortan treu blieb und ein viel glanzenderes Beispiel für die Beilighaltung der Che aufftellte, als g. B. Schiller ober vor diefem Burger, Die, wie wir wiffen, für ihre Schwägerinnen warmer, als fichs wohl ziemen mag, empfunden haben und indem man bedenkt, wie er feiner "kleinen Freundin" wegen Anfechtungen über Anfechtungen muthig bestand und jede Unbill von ihr mit seinem männlichen Ansehen abzuwehren versuchte.

Denn in der That mußte Gothe Die Freuden

<sup>\*)</sup> Bergl. bie Scene Egmonts mit Ferbinand im 5. Acte.

diefer Liebe theuer genug ertaufen. Der wurdige Anebel awar zollte bem Berhaltniffe alle gebührende Achtung, und auch Mutter Aja, die Chriftianen perfonlich zwar erft 1797 fennen lernte, vorher aber ichon seit lange mit ihr vertrauliche Briefe wechselte, mochte die Berbindung wegen ihrer glud= lichen inneren Beschaffenheit, trot bem fie teine conventionelle war, nicht misbilligen. Doch diefe 3wei waren es fast allein, welche vorurtheilsfrei Die gange exclusive Beimarer Befelldachten. schaft dagegen tehrte fich feindselig gegen Chriftiane, weil diefe eben nicht zu ihr gehörte. Denn ware fie nur von Abel ober fonft von diftinguirtem Stande, ware fie nur, mas fo nennt, ein "Genie" gewesen - gewiß, man wurde anders, d. h. weniger rigoros geurtheilt ha= ben. Frau v. Schiller g. B., von ber man weiß, daß fie bei aller Trefflichkeit ihres Charafters nicht frei war von Standesvorurtheilen, fdrieb einmal an ihren Jugendfreund, den mehrerwähnten Friedrich v. Stein: "In Weimar ift Gothe steif und zurudgezogen; hatte ich ihn nicht hier in Jena fennen gelernt, fo ware mir viel von ihm entgangen ober nicht flar geworden. Ich glaube doch, daß auf diefe Stimmung die bauslichen "nau ber Belt in Beimar nicht paffenden"" Berhaltniffe am meiften Ginfluß haben" \*). - 3a fogar Frau v. Stein

<sup>\*)</sup> S. die Beilagen ju ben "Briefen von Gothe und beffen

felber, welche doch dazu befonders Urfache gehabt batte, fab, wie wir oben bereits inne wurden, bier leider nicht "durch das Medium der Liebe." Wir konnten dies ichon aus dem von uns mitgetheilten Schreiben Gothes vom Jahre 1789 ichließen, ber birecte Beweis dafür ift aber in ihren Briefen an ben eigenen Sohn gegeben. \*) Da macht es benn einen febr übeln Eindruck, fo verächtlich und gehäffig von Gothes "Demoifelle" ober gar von feiner "Maitreffe" gesprochen zu boren. Dan denke: Die fittlich und afthetisch gebildete Dame vergaß fich so weit, derlei Ausbrude gegenüber ihrem Sohne gu gebrauchen, und die schlechte Meinung, welche fie ungerechter Beise von Christianen begte, auch auf beren Rind zu übertragen b. b. diesem schon im Boraus das Loos der moralischen Corruption zu prophezeihen, mahrend boch August später ein febr tüchtiger und boch geachteter Mann geworden ift.

Aber nicht blos die Zeitgenoffen, auch die Rachkommen haben herb und bitter über die Bulpius und ihr Berhältniß zu Göthe geurtheilt, sei es nun daß manche dabei die Lust theilten, welche gemeinen Seelen das Nachbeten von Klatschgeschichten gewährt, oder sei es daß Andere schadenfroh

Mutter an Friedrich v. Stein, herausgegeben von Ebers und Rablert", pag. 142.

<sup>\*)</sup> S. die Beilagen ju ben "Briefen von Gothe und feiner Mutter an Friedr. b. Stein, herausgegeben von Ebers und Rahlert," pag. 165.

darüber fein wollten, auch einen großen Dann menigstens auf einem Fehltritt zu ertappen. - Dan hat die gute Seele Chriftiane nachträglich wo moglich zu einer zweiten Therese Levasseur machen wollen, man hat fie "Rüchenmagd" ober "une bonne menagere" genannt\*), man hat fie für ungebilbet \*\*) ausgegeben und auf einen nicht einmal beglaubigten, jedenfalls aber in momentaner Berftimmung bingeworfenen Ausspruch Gothes, daß man es "die= fer Person boch gar nicht anmerte, wie fie fo lange in feiner Rabe gelebt babe," fich zu fteifen und zu Aber an das, mas wir ichon mif= ftügen versucht. fen und mas doch fein schlechtes Beugniß für ihre Bildung ablegen burfte, baran nämlich, bag fie feine Benoffin bei naturwiffenschaftlichen Beschäftigungen

<sup>\*)</sup> S. die "Erinnerungeblatter von A. v. Sternberg," Bb. I, pag. 113.

<sup>\*\*)</sup> Mit Recht nennt heinr. Dunger in seinen "Frauenbildern aus Göthes Jugendzeit" die Nachricht bei Maria Belli ("Leben in Frankfurt am Main", Bd. III. pag. 107), Christiane habe nicht lesen können, unglaublich. Die schönste Rechtsertigung hat dieselbe ganz neuerdings noch ersahren durch die Hertigung hat dieselbe ganz neuerdings noch ersahren durch die Hertigung hat dieselbe ganz neuerdings noch ersahren durch die Hertigung hat dieselbe ganz neuerdings noch ersahren Genausgabe der "Freundschaftlichen Briefe von Göthe und dessen Inderen in die Feder dictirten, zum Theil aber auch eigenhändig niedergeschriebenen Briefe sind ein neuer schöner Beweiss für ihren schichten, unverbildeten Berstand, ihren echt häuslichen Sinn, sowie für die herzliche hingebende Liebe, mit welcher sie den "Geheimrath," wie sie Göthen auch nach ihrer Berheirathung noch nannte, dist an ihr Ende beglückt hat.

war, denkt man nicht, wogegen man binfichtlich ber Beurtheilung ihres fittlichen Werthes fich zu vergeffen bemubt, bag, wie wir oben ermabnten, Bothes Mutter und "Urfreund"\*) nichts auf Chriftianen tommen laffen wollten, daß ferner unfer Dichter, der den häuslichen Seerd fo boch ehrte, gewiß feiner Unwürdigen den Plat baran neben fich gegonnt haben wurde, und er felber mit beutlichen Worten fagt, sein Berhältniß zu ihr habe in einer wunderlichen Epoche feines Lebens ibn lieblich zu erquiden gewußt"\*\*), sowie endlich, daß wir von ibm, der auch in seiner Runft niemals fich und Andre angelogen bat, Boeffeen befiten, welche das ihm durch fie bereitete Glud in reinstem Lichte wider= fpiegeln und feiner Trauer über ibr Dabinfdeiben in einfach schöner und tieferschütternder Beife Bort und Ausbrud geben. In ber letteren Begiehung ift ber Denkspruch "auf ben 6. Juni 1816"\*\*\*) ju ermabnen; er besteht zwar nur aus 4 Zeilen, aber es ift in diefelben eine unendliche Fulle von Schmerz bineingedrängt, und die paar Berfe flingen wunderfam rührend :

<sup>\*)</sup> S. G's. W. IV, pag. 185.

<sup>\*\*)</sup> S. ebenba, XXX, pag. 190.

<sup>\*\*\*)</sup> S. G's. W., pag. 158. Der 6. Juni 1816 war Christianens Tobestag. Noch ganz gesund, wurde sie, als sie mit ihrem Manne gerade eine Spaziersahrt machte, im Bagen an seiner Seite ploplich von einem Schlaganfall betroffen, bessen Folgen sie wenige Tage banach hinrasten.

"Sonne, bu mub'ft bich bergebens "Durch bie Bollen zu scheinen — "Der ganze Gewinn meines Lebens "If, ihren Berluft zu beweinen!"

Wem aber dieser furze Spruch noch nicht genugen follte, um baraus bie Größe von Gothes Trauer beim Tode feiner Gattin abzunehmen, wer ferner fich darüber wundern mochte, daß fonft gar tein Nachklang biefes Ereigniffes in feinen Schriften fich vorfindet und g. B. auch die "Tages = und Jahreshefte" daffelbe mit keiner Splbe erwähnen, und wer endlich des Erzählers wegen nicht glauben mag, was 21. v. Sternberg in feinen "Erinnerungsblat= tern" (Bd. I, pag. 114) wiffen will, daß nämlich unser Dichter beim Sterbelager feiner grau, gang außer fich felbft gebracht, niederfniete, ihre Sande ergriff und ihr zurief: Du wirft mich nicht verlaffen! Rein, nein! Du barfft mich nicht verlaffen!" - benjenigen burfen wir baran erinnern, daß Gothe au jenen fraftvollen Raturen gehörte, die felbst der größten Aufregung durch die Arbeit Berr ju merden suchen, ohne Kurcht davor, daß das Burudbrangen bes Schmerzes und die Aneignung einer wahrhaft heroischen Faffung im Unglud fich nachber gewöhnlich durch forverliches Uebelbefinden au-Berte.\*) Und fo wollte er es benn wieder halten,

<sup>\*)</sup> Freilich hat man Göthen biefes fein Zusammennehmen bei wiberlichen und traurigen Bufallen oftmals übel ausgelegt, in Rudficht worauf Seinrich Laube in seiner Festrebe "Schil-

als der Tod die treue Gefährtin seines Lebens ihm von der Seite riß, welche seinem Herzen theuer gewesen war auch da ihre Schönheit schneller schwand, als es sonst wohl zu geschehen pflegt.

Wie "lieblich" aber in der That unser Dichter von dem Berhältnisse zu Christiane "erquickt" worden sei, das lesen wir nicht nur aus jener anmuthigen Parabel "Gefunden" heraus, nicht nur aus der in metrische Form gesaßten" Metamorphose der Pflanze" — welche zwei Gedichte wir schon oben citirt haben — sowie serner auch nicht nur aus den "Morgenklagen" und dem "Besuch"\*),

ler und Gothe neben einander" (abgedruckt im "Gedenkuch an Schiller. Herausgegeben vom Schillerverein zu Leipzig", pag. 88.) ebenso schön als wahr bemerkt hat: "Wie ift man grausam! Auch für den Schmerz will man dem Anderen nicht einmal das Recht der Eigenthumlichteit gestatten!"

<sup>&</sup>quot;) Die "Morgenklagen" (f. G's. W. II, 95 ff.) wurden von Göthe unter'm 31. October 1788 an F. H. Jacobi gesanbt mit den Worten: "daß dieser Brief nicht ganz leer gehe, hier ein Erotikon!" (f. "Brieswechsel zwischen Göthe und F. H. Jacobi, herausgegeben von Max Jacobi", pag. 116 ff.). Der Inhalt ist solgender: das "lose leidig liebe" Mädchen hatte ihrem Freunde versprochen, gegen Morgen auf seine Stube zu kommen. Der Dichter zählt nun jedes Stundenviertel, und wenn er auch auf einige Augenblicke einschläft, bleibt sein Gerz doch beständig wach — (vergl. die Stelle aus "Wahrheit und Dichtung": "Ich schafe, aber mein Herz wacht!") Er segnet die Finsternisse, die Auss überdesden, und horcht lauschend in die Stille, ob sich nicht ein Laut bewegen mag.

wenn diese, wie allerdings anzunehmen steht, sich wirklich auf Christiane beziehen. Sondern am lau-

"Hupft' ein Ratchen oben über'm Boben, "Anisterte das Mauschen in her Ede, "Regte sich, ich weiß nicht was, im Sause, "Immer hofft' er ihren Schritt zu hören, "Immer glaubt' er ihren Tritt zu hören."

Aber ber Tag wird heller und heller, und nach und nach dringt von ber lebendig werdenden Strafe immer mehr Geräusch zu ihm hinauf — boch er kann fich, wie vom schonen Leben, noch nicht von seiner Hoffnung scheiben.

"Endlich, als die ganz verhaßte Sonne "Seine Fenster trifft und seine Wände, "Springt er auf und eilet in den Garten, "Seinen heißen, sehnsuchtsvollen Athem "Mit der tühlen Morgenluft zu mischen, "Ihr vielleicht im Garten zu begegnen; "Und nun ist sie weder in dem Garten, "Noch im hohen Lindengang zu sinden!" —

Im innerlich gegensätlichen Busammenhange zu diesen reizgenden "Erotikon" fleht der nicht minder anmuthige "Besuch" des Dichters bei seinem Liebchen. Er trifft fie schlafend, aber schummer zu floren.

"Bei ber Arbeit war fie eingeschlafen,
"Das Gestrickte mit den Rabeln rubte
"Zwischen den gefaltnen zarten Sänden.
"Und — so fährt der Poet nun fort —
"Ich seite mich an ihre Seite,
"Ging bei mir zu Rath, ob ich sie weckte.
"Da betrachtet" ich den schönen Frieden,
"Der auf ihren Augenlidern rubte,
"Auf den Lippen war die stille Treue,
"Auf den Wangen Lieblichkeit zu hause.

teften und wonnevollsten fingen und fagen davon die "römischen Elegieen"\*), welche fich im Winter

"Und die Unschuld eines guten herzens "Regte sich im Busen hin und wieder. "Zedes ihrer Glieder lag gefällig "Ausgelöst in süßem Götterbalfam. "Freudig saß ich da und die Betrachtung "Sielte die Begierde, sie zu weden, "Wit gebeimen Banden fest und fester."

Doch wir wollen nicht bas gange Gebicht hier citiren; genug: ber Liebende begnügt fich bamit, seinem Mabchen Früchte und Blumen als Beichen, daß er da gewesen, zu hinterlaffen, und hofft schließlich auf ihre Dankbarkeit:

"Seh' ich diese Racht den Engel wieder, "D, wie freut sie fich, vergilt mir doppelt "Dieses Opfer meiner garten Liebe!"

Ce ftammt aber biefes Bebicht (in G'e. 2B. Bb. II. pag. 101 ff.) aus bem Jahre 1795 und ift vielleicht eben im hinblick auf die "Dorgenklagen," die z. B. auch im felben Detrum gehalten find, ale beren Seiten = und Begen= fluck, ale Brodukt ber lebendigen Erinnerung an die erfte Beit ber Befanntichaft mit Chriftignen angefertigt. Gin Ractum ber Gegenwart tann es beswegen nicht schilbern, weil bie Benannte 1795 ichon in Gothes Saufe felber wohnte und von einer anderen Liebichaft in iener Beit teine Rebe mehr ift. Daß ferner "das lofe leibig liebe Madchen," weldes Gothe zu ben "Morgenflagen" veranlagte, wirflich Chrifliane war, ift wohl wegen ber Entftebungezeit biefes Gebichts außer allem Bweifel; augleich aber wird baburch, fofern wir nur ben Busammenbang mit bem "Besuch" ins Auge faffen, bewiefen, daß bei letterem gleichfalls an die Bulvius zu benten ift. Doch wollen wir tropbem bie Bermuthung, bas Gebicht bezoge

<sup>\*) ©. 69&#</sup>x27;4. 993. I, 283 ff.

1788 bildeten, im Frühjahr und Sommer 1789 wuchsen, und Anfangs 90 ausgearbeitet und redigirt wurden.

Um über dieselben ins Rlare zu kommen, durfen wir vor Allem nicht vergeffen, daß sie, ähnlich
wie "Werthers Leiden", Wahrheit und Dichtung
ineinander verslochten, und sowohl Erfundenes als Erlebtes schildern. Sie erzählen uns von dem Umgang des Dichters mit einer gewissen Faustina in
Rom, deren Gunst — und zwar die letzte, höchste,

fich auf jenes unbekannte Mabchen, die Gothe einft zufällig bes Abends auf der Strafe antraf (f. oben bas Gespräch mit Edermann), nicht gang ausschließen.

Auch in bem Lenion:

"Biele Beilchen binde jusammen, bas Straugchen erscheinet Erft ale Blume; bu bift, hausliches Dabchen, gemeint!" (f. Eb. Boas "ber Schiller-Gothefche Xenientampf" Bb. I, pag. 278) ift mobl von Chriftiane die Rede, benn wenigstens war ja bie Sauslichkeit eine ihrer Saupttugenben - bagegen gingen wohl "die gludlichen Gatten" ("Rach diefem Fruhlingeregen, ben wir fo warm erfleht") - jenes Chelieb, welches Gothe felber, wie er Edermann (f. bie "Gefprache" Bb. II, pag. 47) geftand, "immer lieb batte" und beffen Ende, auf ben Spag einer Doppelfindtaufe hinauslaufend, "ibm artig genug ichien-" nicht, wie Manche, und g. B. auch Lehmann (f. "Gothes Liebe und Liebesgedichte," pag. 298) behauptet baben, aus bem Busammenleben mit ihr bervor. Die barin geschilberten Familienverhaltniffe wollen burchaus nicht zu ben Gothefchen paffen, und wir glauben baber lieber, bag fie fur einen berbeiratheten Freund gebichtet wurden und beswegen auch mit ebensoviel Bebacht als Recht unter bie "gefelligen Lieber" (f. G. B. I, 155 ff.) gefest worben find.

die das Weib dem Manne gewähren kann — er nicht nur durch seine Herzen gewinnende Schönheit, sondern auch durch das Interesse, welches er als Fremder erregte, und durch seine Freigebigkeit erworben hat. Sagt er uns dies doch in der zweiten Elegie selber:

"Sie ergößt sich an ihm, dem freien rüstigen Fremden, "Der von Bergen und Schnee, hölzernen Sausern erzählt, "Theilt die Flamme, die sie in seinem Busen entzündet, "Freut sich, daß er das Gold nicht, wie der Römer, bedenkt. "Besser ist ibr Tisch nun bestellt; es sehlet an Aleidern, "Fehlet am Magen nicht, der nach der Oper sie bringt. "Mutter und Lochter erfreu'n sich ihres nordischen Gastes, "Und der Barbare beherrscht römischen Busen und Leib."

Diese Stellung der Geliebten als Tochter neben einer Mutter, ihre Scheu davor, daß der Oheim ihr Berhältniß inne werden möge \*), und noch manches Andere ruft bei uns entschieden den Einder dervor, als ob Faustina noch unverheirathet

<sup>\*)</sup> Bgl. die 16. Elegie:

<sup>&</sup>quot;Barum bist Du, Gestebter, nicht heute zur Bigne gekommen?
"Einsam, wie ich versprach, wartet' ich oben auf Dich."
"Beste, schon war ich hinein: da sah ich zum Glücke den Oheim,
"Neben den Stocken, bemüht hin sich und her sich zu drehn.
"Schleichend eilt' ich hinaus!—"D welch ein Irrthum ergriss Dich!
"Eine Scheuche nur wars, was Dich vertrieb! Die Gestalt
"Flicken wir emsig zusammen aus alten Kleibern und Rohren;
"Emsig half ich daran, selbst mir zu schachen bemüht."
"Rum, des Alten Wunsch ist erfüllt; den losesten Bogel
"Scheucht' er heute, der ihm Gartchen und Richte bestiehlt."

fei, ja fie wird auch in der 14. und 17. Elegie ausdrücklich "Mädchen" genannt. Wie erstaunen wir also dann, wenn wir fie plöglich (in der 6. Elegie) sagen hören:

"Diefe Rleiber, fle find ber neibischen Rachbarin Beugen, "Daß die Wittwe nicht mehr einsam den Gatten beweint."

Man möchte beswegen fast bem Gebanten geneigt werden, es fei in die "Elegieen" Die Erinne= rung an zwei verschiedene romifche Beliebten verflochten. Doch die Gewifibeit barüber, sowie auch über die Frage: mas in den einzelnen Facten Reminiscens und was Kiction fei, ift eben nicht mehr zu erhalten, und fo moge benn Jedem felbft überlaffen bleiben, mas er davon denken will. Wir für unseren Theil mochten annehmen, daß Gothe in Rom nicht ohne die Freuden finnlicher Liebe geblieben sei - womit denn wohl die erfte Beranlaffung, ber Grundgedante ju den Elegieen gegeben war - daß er aber nicht irgendwie geiftig und gemuthlich angeregt wurde. Er batte fonft wohl anders, bober von diefer feiner romifchen Liebe gedacht und später nicht jenen Ausspruch gethan, welchen Edermann aufgezeichnet bat: "Er (Rönig Ludwig von Bavern) hat mich bier viel damit geplagt, ich folle ihm fagen, was an bem Factum (ber Elegieen) fei, weil es in den Gedichten fo anmuthig erscheint, als ware wirklich was Rechtes baran gewefen. Man bedentt aber felten, daß der Boet meiftens

aus geringen Anläffen was Gutes zu machen weiß \*). "

Doch mag auch die ftoffliche Bafis ber "romifchen Elegieen" in Bothes Liebeserfahrungen auf italischem Grund und Boden felber zu finden fein, bem Dichter "Muth und Stimmung" \*\*) ju ihrer Ausarbeitung im weiteften Sinne bes Bortes ju geben, war einem deutschen Mädchen vorbehalten. "bauslichen Berbaltniffe" batten fich, feit Chriftiane Bulpins fich der Wirthschaft annahm, für ihn fo "angenehm" gestaltet, und es war ibm durch fie die Laft der alltäglichen Sorgen in einer Beise abgenommen worden, daß er fich gang in die Boefie, in das Studium der Antife, in feine Borbilder Tibull und Propers vertiefen konnte. Damit er aber bei der Uebertragung einer specifisch= und ori= ainalrömischen Dichtungsart auf beutschen Boben, und bei Durchdringung berfelben mit deutschem Beifte, nicht allein von schöner im fremden Lande durchlebter Bergangenheit zu gehren brauche, fchuf ibm Christiane auch eine eben fo holde Gegenwart "In ihren Armen bichtete er in der Seimath. wohl oftmals und gablte des Hexameters Dag leife mit fingernder Sand ihr auf dem Ruden, mabrend fle in lieblichem Schlummer athmete und ihr Sauch

<sup>&</sup>quot;) S. "Edermanns Gefprache mit Gothe aus ben letten Jahren feines Lebens 1823—1832," Bb. II, pag. 118.

<sup>\*)</sup> Bgl. G8. 20. XXXI, pag. 14.

ihm bis ins Tieffte die Bruft durchglühte"\*). In eben solcher gludseligen Situation rief er wohl iheren Augen zu \*\*):

"Bleibt geschloffen! Ihr macht mich verwirrt, und trunten, und raubet

"Mir den ftillen Genuß reiner Betrachtung zu früh!
"Diese Formen wie groß, wie ebel gewendet die Glieder!
"Schlief Ariadne so schön; Theseus, Du konntest entflich'n?
"Diesen Lippen ein einziger Auß! D Theseus, nun scheide!
"Blick" ihr ins Auge! sie wacht! — Ewig nun balt fie
Dich fest!"

An Christianens Seite vergaß Göthe alle die Anfechtungen, die er eben ihretwegen von neidischen und boshaften Jungen auszustehen hatte, und wenn er auch einmal Minuten lang dieselben so aufsich wirken ließ, daß er darob ihr unfreundlich besgegnete — bald

"Saß er boch wieber beschämt, daß Reben seindlicher Menschen Dieses liebliche Bild ihm zu besteden vermocht."\*\*\*)

Sie verlebten die heitersten Stunden miteinander und Amor schürte das Feuer der Dichtkunft, so daß es nimmer verlosch. Selbst eine in Göthes Seele wohl einmal rege werdende Misstimmung mußte, wie wir eben sahen, poetischen Stoff hergeben, und nicht anders war es mit dem, was von Zeit zu Zeit Christianens Frohstnn zu trüben



<sup>\*)</sup> Bgl. die 5. Elegie.

<sup>••)</sup> Bgl. bie 13. Clegie.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. bie 6. Glegie.

versuchte. Denn daß sie seiner Leidenschaft nichts verweigern gekonnt hatte, siel ihr Augenblicke Lang manchmal wohl schwer aufs Herz, aber der angebetete Mann griff in die Saiten und prachtvoll dahinfluthend klang es von seinen Lippen \*):

"Laß Dich, Geliebte, nicht reun, daß Du mir jo schnell Dich ergeben!

"Glaub' es, ich benke nicht frech, benke nicht niedrig von Dir! "Glaubst Du, es habe sich lange die Göttin der Liebe besonnen, "Als im Idaischen hain einst ihr Anchises gefiel? "Hatte Lung gesaumt, den schläfer zu tuffen,

"D fo hatt' ihn geschwind, neibend, Aurora, geweckt. "Hero erblickte Leander'n am lauten Fest und behende "Stürzte der Liebende sich heiß in die nächtliche Fluth.

"Rhea Splvia wandelt, die fürstliche Jungfrau der Tiber, "Baffer ju schöpfen, hinab, und fie ergreifet der Gott!" — —

Aber weiter. Roch im Jahre 1790, bald nachbem die "römischen Elegieen" vollendet waren, "gewann er \*\*)" in eben der "Stimmung" und eben
bem "Muth" — welcher uns nun freilich manchmal
als Uebermuth erscheinen will — die "venetianischen
Epigramme \*\*\*)" — d. h. wenigstens einen Theil derselben. Es war bei einem "langen Ausenthalte in der
wunderbaren Wasserstadt, erst in Erwartung der
von Rom zurücklehrenden Herzogin Amalia, sodann
aber bei einem längeren Verweilen daselbst im Gefolge dieser Alles um sich her, auswärts und zu

<sup>\*)</sup> Bergl. bie 3. Elegie.

<sup>\*\*)</sup> S. G's. 2B. XXXI, 14.

<sup>•••) 6. 6&#</sup>x27;8. 23, I, 804 ff.

Hause, belebenden Fürstin \*), " daß diese Tändesleien auf das Papier hingeworsen wurden. Uns kann nur die kleinere Hälfte davon berühren, indem die andere größere politischen und literarischen Inshaltes ist. \*\*) Was aber die erotischen anlangt, so führte ihm, indem er "Alles was er erfuhr, mit süßer Erinnerung und mit Hossnung würzte \*\*\*), "erstere auch das Bild der zurückgelassenen Christiane vor seine Seele, und so bezieht sich denn erstlich wohl auf sie Stelle des 3. Epigramms:

"— Es ist mein Körper auf Reisen, Und es ruhet mein Geist stets der Geliebten im Schoofi."

Sowie ferner auch das achtundzwanzigste, also lautende:

"Belch ein Mabchen ich wünsche zu haben? Ihr fragt mich.

"Bie ich fie muniche, das heißt, duntt mich, mit Benigem viel. "An dem Meere ging ich, und suchte mir Muscheln. In einer Fand ich ein Berichen; es bleibt nun mir am Gerzen verwahrt."

"Mit Hoffnung aber wurzte" er die Stunde, in welcher er das 102. und 103. Epigramm niesberschrieb. Unsere Leser mögen sie beide in Göthes Werken selber aufsuchen; wir wollen hier nur bes

<sup>\*)</sup> S. G's. B. XXXI, 14.

<sup>\*\*)</sup> Deswegen konnen wir auch die von 3. B. Schäfer (im "beutschen Museum," Jahrg. 1851 nro 16) angeregte Frage außer Acht laffen, ob nicht eben diese Anzahl Epigramme aus späterer Zeit batiren?

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. bas 104. Epigramm.

merten, daß wir in ihnen teine unzarte Entschleierung erblicken, sondern den dichterischen Ausbruch einer rein menschlichen Freude, den Borgenuß eines Familienereignisses, welches die Liebe für Christianen zur Folge hatte.

Mehr Epigramme\*) aber, als auf Göthes spätere Gattin, beziehen sich auf seine während des vernetianischen Ausenthaltes selber gemachte Bekanntschaft mit einer noch ganz jugendlichen Gauklerin, die der Dichter Bettina nennt — wobei, um dies beiläusig zu bemerken, er nicht ahnen mochte, daß er später noch für eine Andere gleichen Ramens Gedichte niederschreiben würde. Für jene noch halb unreise Seiltänzerin aber fühlte Göthe natürlich nicht, was wir eigentlich Liebe nennen, doch sie war oft seine Augenweide, bei deren Anschauung er, "wie das Büchlein" der Epigramme "lustig

<sup>\*) 3</sup>m 4. Epigramm wird auch ber Romerin Faustine noch einmal turz Erwähnung gethan. 3m flebenten aber, welches also lautet:

<sup>&</sup>quot;Eine Liebe hatt' ich; fie war mir lieber, als Alles! Aber ich hab' fie nicht mehr; schweig' und ertrag' den Berluft!" —

hat man Beziehung auf Friederike Brion gesucht; am einsachften aber bezieht man es wohl auf die Lösung des Berhältnisses zu Fr. v. Stein (vergl. J. W. Schäfer im "Deutschen Museum," Jahrg. 1851, nro 16).

anzeigt," Geld und Zeit verthat ") "Er erfreute sich an ihrer fast übermenschlichen Herrschaft über bie Glieder des Leibes, die so groß war, daß "wie von fünstlicher Hand geschnitt, das liebe Figürschen, weich und ohne Gebein, wie die Mollusta schwamm," daß "Alles an ihr Glied und Gelent, Alles gefällig, nach Maßen gebaut und nach Willstur bewegt" erschien, und daß der Dichter, voll Beswunderung für ihre tausend tollen, und doch ans muthigen Kunste ausrusen konnte \*\*):

"Menschen hab' ich gekannt, und Thiere, so Bogel als Fische, "Manches besondre Gewurm, Bunder der großen Natur: "Und doch staun' ich Dich an, Bettina, liebliches Bunder, "Die Du Alles zugleich bift, und ein Engel dazu."

"Alles sah er gerne von ihr; doch sah er am liebsten, wie der Bater behend sie über sich selber warf, sie im Schwunge sich überschlug, und nach dem tödtlichen Sprunge wieder stand und lief, eben als ob nichts geschehen ware \*\*\*)." Ein andermal, da sie gerade wieder eine halsbrecherische Stellung einnahm, entstanden die folgenden 2 Distichen:

"Rehre nicht, liebliches Kind, die Beinchen hinauf zu bem himmel; "Jupiter fieht Dich, ber Schaft, und Ganymed ift beforgt. "Bende die Fußchen zum himmel nur ohne Sorge! Wir streden

"Wende die Füßchen zum himmel nur ohne Sorge! Wir streden "Arme betend empor, aber nicht schulblos, wie Du."+)

<sup>\*)</sup> Bergl. bas Motto zu ben "benetianischen Epigrammen."

<sup>\*\*)</sup> Bergl. bas 38. Epigramm.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. bas 45. Epigramm.

<sup>+)</sup> Sie bilben bas 39. u. 40. Epigramm.

Und als er mude geworden war,"

— "nur immer Gemälde zu sehen, "herrliche Schäße der Kunft, wie sie Benedig bewahrt; — "Denn auch bieser Genuß verlangt Erholung und Ruße; — demnach aber "sein schmachtender Blick nach lebens digem Reize suchte" —:

"Gauklerin! ba ersah er in Dir zu ben Bubchen das Urbild, "Bie sie Johannes Bellin reizend mit Flügeln gemalt, "Bie ste Paul Veronese mit Bechern dem Brautigam sendet "Deffen Gaste, getäuscht, Wasser genießen für Wein."") —

Aber vielleicht würde man uns beistimmen, wenn wir nach Anführung dieser Stellen nun die Behauptung ausstellen möchten, Göthe habe das Gedächtniß an dies Wunderkind nicht blos in den "Epigrammen" wach erhalten, sondern sie auch in Mignons romantischer Gestalt wieder lebendig werden lassen"). We-nigstens wir dachten, es sei eine frappante Aehn-lichkeit zwischen der kleinen Tausendkünstlerin, wie sie uns eben die "venetianischen Epigramme" schilbern, und jener poetischen Schöpfung aus W. Meister! Und wir sind versucht, auf unsere Behauptung um so mehr Nachdruck zu legen, als neben derselben eine von Max Jacobi gegebene, zum Theil

<sup>\*)</sup> Bergl. bas 37. Epigramm.

<sup>\*\*)</sup> Man bente nur auch an Gothes Worte in ben "Tag = und Jahresheften," 1776—1880: "Die Anfänge bes W. Meister wird man in dieser Epoche auch schon gewahr; die sernere Entwicklung und Bildung zieht sich durch viele Jahre." (f. G's. W. XXI, pag. 6.)

icon oben einmal citirte Rotig febr ant befteben fann. Denn es ift ja wohl fehr leicht möglich, daß, ähnlich wie bei der "Iphigenie" unferem Dichter awei Frauen vorschwebten, fo die außere Erfcheinung Mignons ein Conterfei ber Gautlerin Bet= tina war, zu den einzelnen Charafterzügen des Bilbes aber - befonders zu ben in ber fpateren, geiftig reiferen Entwidelung bervortretenden - eben jene von Max Jacobi boch wohl aus guter Quelle erwähnte Antoinette Berod gefeffen habe. Bewiß ift wenigstens foviel und wir wiffen es bereits. bak mit biefem Madchen Gothe viel verfehrt und viel von ihr gehört hat, und zweierlei ift es außerdem, was Jatobis Bemertung noch mahrscheinlicher zu machen vermag. Einmal nämlich existirt auch das Berucht, Gothe folle die alteren drei Tochter des Frantfurter Raufmanns Gerod, Charlotte, Antoinette Luife und Ratharina, im zweiten Gefange von "herrmann und Dorothea" in den Töchtern des Rachbars im grunen Saufe geschildert haben \*\*), und für Untoi-

<sup>\*)</sup> S. die Rote zu einem der Briefe von der Gattin F. S. Jacobis an Gothe, mitgetheilt als Einleitung zu dem "Briefwechsel zwischen Gothe und F. H. Jacobi, herausgegeben von
Max Jacobi" (pag. 9). — Indem wir also das Factische
der Bemerkung gelten lassen, möchten wir nur nicht mit Max
Jacobi sagen, "Antoinette habe den ersten Anlaß zur Mignon
gegeben."

<sup>\*\*)</sup> S. "Frauenbilber aus Gothes Jugendzeit," von heinr. Dunper," pag. 140).

nettens leidenschaftliches, also wohl einigermaßen Rignonartiges Wesen sind die bereits citirten solgenden paar Worte Göthes an die schon mehrsach erwähnte Gattin F. H. Jacobis bezeichnend: "Die Antoinet hat mehr Begierden, als für diesmal bestriedigt werden können, und ich meide sie"") — Worte, welche zugleich eine Andeutung von des Mädchens unerwiederter Liebe für unseren Dichter, von der wir schon oben sprachen, enthalten und uns wohl das gleiche Gefühl Wignons für W. Weister in Erinnerung bringen können.

<sup>\*)</sup> S. die als Einleitung zu "Gothes Briefwechfel mit F. H. Bacobi, herausgegeben von Max Jacobi" mitgetheilten Briefe an F. H. Jacobis Gattin (pag. 14). — Lestere hatte bei ihrem Aufenthalt in Frankfurt im Sommer 1773 durch Johanna Fahlmer, die eine genaue Bekannte des Gerockschen Hauses war, auch Antoinette kennen lernen. Der Brief, in dem die angeführte Stelle vorkommt, wurde von Gothe noch dasselbe Jahr 1773, wohl bald nach der Abreise der Frau Jacobi aus Frankfurt geschrieben, d. h. also auch gerade zu jener Zeit, da er und Antoinette in der Gesellschaft unter Borsis des Rathes Crespel sich öfters sehe mochten.

## Vierzehntes Kapitel.

# Madame Gnachet.

Dier wird am paffendsten von der "natürlichen Tochter" in Rurge ju reben fein, welches Drama wir in unferem Berte nicht unerwähnt laffen burfen, infofern Bothe bagu bie Memoiren einer Beitgenoffin benutte, die im Jahre 1799 erschienenen Memoiren der Bringeffin Stephanie Louise von Bourbon-Conti nämlich. In wie weit Gothe bierbei von der Geschichte abwich und wie er in die= fen Abweichungen einen feinen poetischen Sinn befundete, das berührt uns hier nicht; wir haben nur des mertwürdigen Bufalls Ermähnung thun, in Folge beffen es gefcab, daß Gothe felber einmal im Leben mit dem Urbilde feiner Gu= genie zusammentam. Jene ichone und intereffante Abenteurerin, Madame Guachet nämlich, welche fich der Rabeel Barnhagen als natürliche, später anerkannte Tochter des Bergogs von Bourbon-Conti entdedte, mar, ehe fie in Berlin verweilte, auch nach Weimar gekommen und hatte Rarl Auguft für ein technisches Unternehmen zu intereffiren versucht, Gothe aber hatte davon abgerathen, ohne zu ahnen, wer unter der Fremden verborgen fei. Und als man ibm fpater zufällig diefe Entdedung

machte, da foll er einer inneren Aufregung nicht Herr geworden und zwar nichts gesagt haben, wohl aber still über seinen Gedanken brütend einige Mal in der Stube auf und abgegangen sein, und dann sich gewaltsam zusammen raffend von etwas Anderem zu sprechen begonnen haben.

#### fünfzehntes Kapitel.

Güthes puetische Chätigkeit für das jüngere Liebhabertheater. — Güthe als Cheaterintendant. — Güthe in ästhetischen Zirkeln und als Gelegenheitsdichter.

Un Christianens Seite begann der Bultan der Liebesleidenschaften in Göthes Brust allmälig auszubrennen und von einer eigentlichen Liebe kann von jest an bei ihm nur noch einmal ganz spät die Rede sein. — Doch blieb, schon bedingt durch seine hervorragende staatliche wie gesellschaftliche Stellung, sein Verkehr mit den Frauen ein höchst mannichfaltiger, und diese selber nach wie vor das fruchtbare und belebende Motiv seiner Dichtungen.

Was die letteren anlangt, so ift der Zeitfolge nach hier zunächst zu handeln von dem kleinen Stüdchen "Paläophron und Reoterpe", welches zum 1. Male am Geburtsfeste der Herzogin Amalia, den 24. Oktober 1800, von der jüngeren Liebhabertheatergesellschaft aufgeführt wurde. \*) Diese aber war zwar nicht so organisirt, wie die altere von 1775-1783, aber es fanden doch wenigstens zeitweilig auch jest noch bei hof dramatische Aufführungen ftatt. Herzog Rarl August und sein Bruder Conftantin, Rnebel, Bertuch, Gothe felber u. m. a. spielten freilich nun nicht mehr mit, aber um dem übriggebliebenen Stamm, beftebend aus dem Rammerherrn Sildebrand v. Ginfiedel, feinem Bruder Seinrich und dem wigigen Fraulein v. Gochhausen, schaarten fich jest jungere Talente, die wieder ein treffliches Ganges bilbeten \*\*). Es mar aber nur wenige Tage vor dem Wiegenfeste der Bergogin Mutter im gedachten Jahre "die ftolze Bafti" wiederholt gegeben worden, und alle Theil= nehmenden batten - wie uns die vseudonvme Schriftstellerin Cacilie (f. a. a. D. pag. 133) be-"fo allerliebst gesvielt, daß Gothe dem heiteren Eindrude hingeriffen, ihnen

<sup>&</sup>quot;) Der Inhalt ift bekanntlich folgender: Baldophron (ber Genius der Bergangenheit) und Reoterpe (der Geift der neuen Beit), sonst feindselig geschieden durch Erscheinung und Sitte, einigen sich in der Berehrung für die erhabene Frau, die Beiden als Musterbild jedes Wirkens und Schaffens gilt, und die sie aller Ehrenkranze der Welt würdig erachten.

<sup>\*\*)</sup> f. ben Auffat "bie Freundschaftstage bes Fraulein v. Godyhaufen. Eine Stizze von Cacilie" im "Weimarer Album zur 4. Sacularfeier ber Buchbruckerkunft," pag. 199 ff. — Bon Fraulein v. Godhausen s. weiter unten.

alsbald gelobte, schnell noch ein neues Stud au bichten, mit bem fie am Geburtstage bie geliebte Kürstin überraschen sollten. Aber bis dabin waren eben nur noch gang wenige Tage. Um nun die bei so knapper Zeit allerdings schwierige Aufgabe möglichst rasch zu lösen und sowohl sich als die Spielenden in begeifterte Stimmung ju verfeten, ergriff Gothe folgendes beroifche Mittel. fich bei ben Sofdamen jum Frühftud, und zwar auf Bunich, ein, versammelte die Bersonen, denen er Rollen zudachte, um fich und dictirte nun dem Fraulein v. Godbaufen die verschiedenen Rollen in die Feder, während er felbft im Zimmer gravitätisch auf und abschritt. Sobald eine Rolle bis auf einen gewiffen Buntt dictirt war, mußte fie fofort memorirt - und fobald die entsprechende zweite Rolle aufs Papier gebracht war, gleich mit Diefer gufammen probirt werden, wobei Gothe aufs lebhaftefte antrieb, vorspielte und einwirfte. So geschah es benn, daß in 2 Bormittagen das Stud fertig wurde und nach einer Sauptprobe am dritten Tage wirklich auf's Trefflichste gespielt werden konnte. Reoterpe ward von der durch liebliche Anmuth Grazie gefallende zweite Hofdame, Fraulein von Bolfsteel, Balaophron vom Grafen Brubi\*), Griesgram vom damgligen Regierungsrath Freiherrn von

<sup>\*)</sup> Der nachmalige Softheaterintenbant zu Berlin.

Fritsch, und Haberecht vom Kammerrath Ribel )
gegeben."

Bang turge Beit nachher, in dem auf den October des Jahres 1800 folgenden Winter nämlich, follte Gothen wieder zu mehrern lprifchen Gedichten von Frauen ber Anregung tommen. Indeffen, ebe wir in thunlichfter Rurge von dem afthetischen Birtel fprechen, in beffen Mitte Dieselben entstanden, fowie noch von mehreren anderen geiftreichen Damengefellschaften, an denen unfer Dichter in der Folge Untheil nahm, gedenken wir zuvörderft, um bann nicht in gar ju ferne Beit gurudgreifen gu muffen, bezüglich feiner Intendantur das hierher Behörige mitzutheilen, und unfer Blid wird um fo eber ichon jest barauf bingelenft, als fie Gothen ficherlich mit in Erinnerung an die Energie und Erfahrenheit, welche er bei der Leitung des Lieb= habertheaters bewiesen hatte, übertragen murbe.

Was jedoch, ganz abgesehen von den der Runft zu Gute kommenden Vorzügen seiner Direction, in letterer einzig und allein uns hier berühren kann, das ist die Stellung, welche er zu den seiner Leitung anvertrauten Schauspielerinnen einnahm. Da möchte denn nun wohl Mancher, der von Göthen nichts weiß, als daß er ein

<sup>\*)</sup> Bermählt mit Amalie Buff, ber jungeren Schwester Charlottens.

bochft eifriger und leichtverwundbarer Berehrer weiblicher Schönheit gewesen fei, Aufangs ben niedrigen Berbacht begen, er habe fich fein Umt etwa im übelen Sinne ju Ruge ju machen verftanden. Doch nichts von bem Allen! Sein Pflichtgefühl war allzugroß, um in einer Runftlerin noch etwas Underes, als eben die Runftlerin zu erbliden, und er durfte, im Gefühl feines reinen Gewiffens, fpater vor feinem Bertrauten Edermann \*) bas Befennt= niß ablegen: "Ich hatte mich vor zwei Feinden (bei Leitung bes Weimarer Theaters) ju buten, die mir hatten gefährlich werden konnen. Eine war meine leidenschaftliche Liebe des Talentes, das leicht in den Kall kommen konnte, mich parteiisch zu machen. Das andere will ich nicht ausfprechen, aber Sie werden es errathen; es fehlte bei unferem Theater nicht an Frauenzimmern, Die schön und jung und dabei von großer Anmuth ber Seele waren. 3d fühlte mich zu Mancher hingezogen, auch fehlte es nicht, daß man mir auf halbem Wege entgegenkam. Allein ich faßte mich und fagte: Richt weiter! 3ch fannte meine Stellung und wußte, was ich ihr schuldig war. Ich ftand hier nicht als Brivatmann ba, sondern als Chef einer Anstalt, beren Gebeiben mir mehr galt, als mein eigenes Blud. Satte ich mich in irgend einen

<sup>\*)</sup> S. "Edermanns Gespräche mit Gothe in ben letten Jahren feines Lebens 1823—1832," Bb. III. pag 67.

Liebeshandel eingelassen, so wurde ich geworden sein, wie ein Compaß, der unmöglich recht zeigen kann, wenn er einen einwirkenden Magnet an seiner Seite hat. Dadurch aber, daß ich mich durchaus rein erhielt, und immer Herr meiner selbst blieb, blieb ich auch Herr des Theaters, und es sehlte mir nie die nöthige Achtung, ohne welche jede Auctorität bald dahin ist!"

Bothe hielt fich ftete in gehöriger Entfernung von den Schauspielerinnen, welche bagegen feine Battin in ungezwungenen luftigen Abendgefellichaften bei fich zu versammeln pflegte, und er trat ibnen immer nur als Chef gegenüber. Wenn er aber mit einer näher vertehrte, fo geschah das, weil er ibr Lebrer und Bildner in der Runft murbe. Berühmt dadurch ift besonders die reich begabte, leider frub verftorbene Christiane Beder, geb. Reumann geworden, welche Bothe und Corona Schröter gufammen unterrichteten. Schon 1797 ftarb fle und unfer Dichter feste ihr, mweil liebreiches, ehrenvolles Andenken Alles ift, was wir dem Todten au geben vermögen"\*), ein unvergangliches ichones poetisches Denfmal in der lieblichen Elegie "Euphrofone, beren Inhalt tury folgender ift: Die Dabingefdiedene erfcheint Gothen im Traume und fragt ibn:

<sup>\*) 6. 3&#</sup>x27;8. B. XXXI. pag. 75. und vorher pag. 20.

<sup>••)</sup> S. & \$B. I, 282 ff.

"Denkst Du ber Stunde wohl noch, wie auf dem Breitergeruste Du mich der hoberen Aunst ernstere Stufen geführt? Anabe schien ich, ein rübrendes Aind, Du nanntest mich Arthur Und belebtest in mir brittisches Dichtergebild. Freundlich saßtest Du mich, den Berschmetterten, trugst mich von dannen.

Und ich beuchelte lang Dir an bem Bufen ben Tob!"

Es hatte nämlich Göthe seiner Schülerin die Rolle des Arthur in Shakespares "Rönig Johann" anvertraut und zum Einstudiren mit ihr den Hubert gespielt. Darauf bezieht sich nun die Elegie, die der Länge wegen hier nicht ganz angeführt werden fann, und in welcher schließlich Euphrosyne den Dichter bittet:

"Laß nicht ungerühmt mich zu ben Schatten hinabgeh'n, Rur die Ruse gewährt einiges Leben bem Tob!"

Indem wir nun aber uns zu einer Betrachtung der damals in Weimar florirenden äfthetischen Bereine wenden, erwähnen wir zuvörderst den engeren Hofzirkel bei der Herzogin - Mutter Amalia, in welchem das unter Wielands Leitung stehende gesschriebene "Tiefurter Journal" vorgelesen wurde, sowie gleich danach jene Gesellschaft auserlesener Männer und Frauen, die sich im Winter 1800/1 allwöchentlich in Göthes Hause sehann Falks") "außer

<sup>\*)</sup> G. b. Buch "Göthe aus naberem perfanlichen Amgange bar-

Söthe, Schiller und Heinr. Meyer meift nur weibsliche Mitglieder zählte. Bur befonderen Zierde gerreichte ihm die Gräfin und Hofmarschallin v. E.\*), das Hoffräulein v. I—n \*\*), Fraulein v. W. \*\*\*), Frau v. Schiller, Frau v. Wolzogen und Amalie v. Imhoft). Wie sich diese Gesellschaft gebildet

gestellt. Ein nachgelassenes Wert von Johann Falt", pag. 176—180. Es soll basselbe bekanntlich nicht burchgangig ber Wahrheit treu geblieben sein, aber nach Riemers Zeugniß wenigstens ift gerade die Darstellung bes Kranzchens in Gothes Sause sehr gelungen.

<sup>\*)</sup> Gräfin Senriette von Eglofffein, "beren hohe Geftalt, edele begeisterte Züge und das große, Geist und Leben sprühende Auge" einst, als sie an einem der "Freundschaftstage des Frl. v. Göchhausen" die Frage, was unter Schillers "Mädchen aus der Fremde" gemeint sei, ausgeben wollte und vorher das Gedicht beclamirte, "die Poesse so bestimmt vergegenwärtigten, daß gleich die meisten Stimmen sich dafür entschieden" (s. "die Freundschaftstage des Frl. v. Göchhausen. Eine Stizze von Cacilie" im "Weimarer Album zur 4. Sacularseier der Buchbruckerkunst", pag. 199 st.) Gräfin v. Eglosssich, die von ihrem Manne getrennt nebst ihren Kindern bei ihrer Mutter in Weimar lebte, und später den Forstmeister von Beaulieu in Hannover heirathete, ist nicht zu verwechseln mit der damals gleichfalls in W. wohnhaften Frau v. E.

<sup>\*\*)</sup> Bohl bas hoffranlein von Ilten, von ber in "Gothes Briefen an Frau v. Stein" oft die Rebe ift.

<sup>\*\*\*)</sup> Bielleicht Frl. v. Wolfsteel, Frl. v. Wollwarth ober Frl. v. Walbner, beren Ramen wir aus eben biefen Briefen tennen.

<sup>†)</sup> Amalie v. Imhof, die Richte der Frau v. Stein, war die Dichterin bes Romans "die Schwestern v. Lesbos", an dem

batte, und welchen Charafter fie trug, erzählt uns Göthe felbft. "Gang ohne spekulative 3mede beifit es nämlich im 31. Bande feiner Werte\*) eine eble Gefellichaft, an unferem (Gothes und Schillers) Umgange fich erfreuend, eine Bereinigung, wo Reigung ohne Leidenschaft, Betteifer obne Reid, Geschmad ohne Unmagung, Gefälligfeit ohne Ziererei, und zu alle dem Ratur-Robbeit wechfelseitig ineinander lickkeit ohne Unfer Dichter ward nach seinen Worten wirkte." "biefer Bereinigung mehrere durch Raivetät vorzüglich ansprechende Gefänge schuldig", von denen uns außer bem "Stiftungeliede" ("was gehft bu "schone Rachbarin, im Garten so allein?")\*\*) "in bem fich die Glieder ber Befellichaft, als unter leichte Masten gehüllt, gar wohl ertennen fonnten", be= sonders noch des "Schäfers Rlagelied" (da droben auf jenem Berge, da fteb' ich wohl hundertmal") \*\*\*) bekannt geworden ift. Die Entftehung des letteren war bochst originell. Indem nämlich, wie Kalk (a. a. D.) fagt, nin dem Rreise bas Romantische pormaltete, mußte fich jeder Ritter eine ber anmes

Gothe, weil "ihn die Berfasserin früher als schones Kind, spater als vorzügliches Talent angezogen hatte", "durch guten Rath Antheil nahm" (f. G's. B. XXXI. pag. 85.)

<sup>\*) 6.</sup> pag. 126.

<sup>\*\*)</sup> S. G's. B. I, 111 ff.

<sup>\*\*\*) 6. 6&#</sup>x27;8. 23. I, 86.

fenden Damen zum Franlein erwählen, beren Dienst er sich ausschließlich widmete, und ihr alle jene Sulbigungen von Liebe und Treue darbrachte, die die Ritterpflicht in folden Källen jedem maderen Rittersmann auflegt. Bothen batte frubere Babl und gegenseis tiges Wohlwollen die ebenfo liebenswürdige, als icone und geiftreiche Grafin v. E. (Grafin Benr. v. Egloffftein) jugeführt. Es versteht fich von felbft. daß, da die Ritter und alten Sanger der Wartburg gleichsam aufs Reue in Diesem Rreise an der 3lm auflebten, auch jeder die Borguge feiner Dame befingen mußte, welches Gothen befonders nicht schwer fallen konnte. Das schöne herzvolle Lied von ihm, worin eine flagende Bartlichfeit maltet und die ftille Empfindung einfamer Berge gleichfam aus jedem Laute widerhallt : Da droben auf jenem Berge 2c. foll, wie man fagt, Diefem Birtel feine Entstehung banken. Doch streiten fich Jena und Beimar um die Ehre, wem dieser Borzug eigentlich gebührt. Soviel ift nämlich gewiß, daß Göthe Die anmuthige Rleinigfeit eines Abends in jenen Birtel brachte, und fie, als treuer Ritter, feiner Dame (Orf. v. E.) ehrerbietig zu Rugen legte. Ronnte es fongch wohl begründetere Unfpruche, als die unfrer Dame auf befagtes Lied geben? Aber was geschah? Eine Beile darauf tommt eine ebenfalls geiftreiche Dame von Jena berüber. Gothe war nun freilich auch oft in Jena. Gleich ber Unfang: "Da droben auf jenem Berge 2c. fiprach also

für die Entstehung des Liebes in den Bergen von Roch nicht genug. Jene geiftreiche Dame von Jena besucht auch die Grafin v. E. lentt fic bas Gefprach auf Gothe und feine Borliebe für Jena, und wie er bort fich besonders auch im Saufe Diefer Dame wohlgefalle. "Go haben wir uns unter Anderem, fahrt die vermeintliche oder wirklich Begunftigte in ihrer Erzählung fort, auch zur Entstehung eines Liedes Glud zu munichen, bas gewiß zu den iconften, unschuldigften und anmuthvollften gehört, die je der Seele eines Dichters entfloffen find, das Lied: "Da broben auf jenem Berge" nämlich. Grf. v. E. faßt fich als Dame von Welt, eilt aber bann zu ihrem Ungetreuen, überhäuft ibn mit liebenswürdigen Borwürfen, bedroht ibn mit formlicher Unflage nach den strengen Gesetzen bes von ihm selbst beliebten cour d'amour, ber ibm ausbrucklich unterfage, seine Huld mehr als einer Dame barzubringen, besonders aber rügt fie, mas Göthen als Dichter am empfind= lichften treffen mußte, den Mangel an Erfindungsfraft, fich im ritterlichen Umgang ibres Geschlechtes eines und beffelben Liebesbriefes gleichsam zweimal au bedienen. Gothe bezeigte die größte Reumuthigfeit und versprach Befferung."

So lauten die Worte Falts, zu denen wir nichts hinzusepen, als die freilich nicht auf allzufesten Füßen stehende Vermuthung, ob jene Dame aus Jena und die im nächsten Kapitel noch näher zu erwähnende Minna Berglieb ober auch die Bauline G. ebendaselbit, von welcher Betting in ihren Briefen an Gothe fdreibt, vielleicht eine und Diefelbe Berfon waren. 3m 2. Bande des "Briefwechfels mit einem Rinde"\*) fcreibt nämlich die Lettere: "Schelling febe ich auch felten, er hat etwas an fich, das will mir nicht bebagen, und dies Etwas ift feine Frau, die mich eifersuchtig machen will auf Dich. Sie ift im Briefwechsel mit einer gewiffen Pauline G. aus Jena; von dieser ergablt fie mir immer, wie lieb Du fie baft, wie liebenswürdige Briefe Du ihr schreibst . . . ich bore ju und werde frank bavon." Wir wollen unseren Lefern die Bermuthung, welche wir ausfprechen, nun zwar feineswegs als unwiderlegliche Behauptung aufdringen; aber dazu doch wenigstens noch bemerten, wie ben, welcher Luft batte, fie gur weiteren Brufung sich anzueignen, ber Umftand, daß des "Schäfers Rlagelied" 1801 entftand, Minna Berglieb aber auch zu ben dem Jahre 1807 angeborenden "Sonnetten" in Beziehung zu fegen ift und Bettinens Brief- aus dem Jahre 1808 batirt, wohl am wenigsten zu beirren brauchte. -

In die gleiche Zeit mit dem "Liebeshof", der in Göthes Hause seinen Sitz aufgeschlagen hatte, fallen nun auch die schon oben erwähnten "Freundschaftstage des Frl. v. Göchhausen" Mit diesen Ramen pflegte man nämlich, wie wir aus dem bereits

<sup>\*)</sup> S. pag. 41.

mehrmals citirten Auffat im "Beimarer Album" ersehen, die Frühstücke zu bezeichnen, welche in den letten Jahren des vorigen, und in den ersten des jetigen Säculums Frl. Luise v. Göchhausen, die nichts weniger als hübsche, ja verwachsene und gebrechliche aber höchst geistreiche und witzige Hosdame der Herzogin Mutter, — im vertrauten Kreise Thusenelda,\*) von Wieland Geomide genannt und oft in Göthes Briesen an die Stein erwähnt — jeden Sonnabend zum Besten gab, und welche dann allemal am solgenden Tage in dem geselligen Sonnstagstreise der Familie von Eglossstein ihre Fortssehung fanden. —

Auch Göthe besuchte den Zirkel Thusneldens oft, ein regelmäßiger Gast aber war er in den Abendgesellschaften, welche die aus Danzig gebürtige reiche Raufmannswittwe Iohanna Schopenhauer seit 1806 bis ins Jahr 1830 hinein versammelte, und welche in dem "Weimarer Album zur 4. Säcularseier der Buchdruckerkunst" von Stephan Schüge ausssührlich beschrieben worden sind.\*\*) Der Wittelpunkt dieser Gesellschaften blieb allezeit eben unser Göthe; die Ueberlegenheit seines Geistes machte sich Jedem ges

<sup>\*)</sup> Thusnelba war aber eben nur ihr Spigname, nicht ihr Borname, wie Diezmann in seinem ganz vor Kurzem erschienenen Buche "Göthe und die lustige Zeit in Weimar" (pag. 74) annimmt.

<sup>\*\*)</sup> S. pag. 183 ff.

genüber geltend und von ihm aus ging ftets die Stimmung, welche im Rreife berrichen follte. nen Beweis von der Auctorität, die er auch da, wie überall genoß, wollen wir aus dem Schuteichen Auffat deshalb bier aufftellen, weil er zugleich etwas fehr Gefälliges an fich hat. "Göthe hatte nämlich schottische Balladen mitgebracht, und erbot fich, eine von ziemlicher gange felbft vorzutragen, boch fo, daß den wiederkehrenden Sat, der bei iedem Berfe vorkam, die Frauen immer im Chor dazwischen sprechen follten. Der pathetische Bortrag begann, die Damen hielten fich bereit und fielen jur rechten Beit ein; gludlich fam man über ben erften Bers hinaus, aber als biefelben Worte fich jum 2. und 3. Mal wiederholten, überwältigte bie Frau Brof Reinbedt ein unwillfürliches Lachen; Gothe hielt inne, ließ das Buch finten und ftrablte fie Alle mit den feurigen Augen eines donnernden Jupiters an : "Dann lefe ich nicht!" fagte er gang furg. Man war nicht wenig erschroden; aber Jobanna Schopenhauer bat vor, gelobte aufs Reue Behorfam und verbürgte fich für die Uebrigen. Inn gings in Gottes Ramen weiter — und in der That! fammtliche Damen auf Rommando das Rinn tactmäßig bewegen zu feben, hatte fo viel Romiiches an fich, daß die volle Auctoritat eines Gothe dazu gehörte, die ganze Gefellschaft in dem angeord= neten feierlichen Ernfte zu erhalten." - Auch aus diesen Gesellschaften aber scheint — um dies nicht

zu vergeffen — unfer Dichter poetische Anregungen empfangen zu haben. Stephan Schütze theilt uns nämlich mit, ein besonderer Gegenstand der Bersehrung für alle anwesenden Herren sei ein "zartgesbautes, reizendes Fräulein gewesen, das mit kindslichsanster Stimme, ruhig seinem Gesichte und still sunkelnden Augen Ieden hoffen ließ, ohne Einem etwas zu gewähren" — weiter unten aber lesen wir: "Geistig bedeutend wurde die ganze Gesellsschaft überrascht, als Göthes "Wahlverwandtschaften" ans Licht traten, denn wir fanden darin unser reizendes Fräulein wieder, wie es einen Tischnachbar, der nur eines Armes mächtig ist, vorschneisdet."\*)

Während jedoch in dem "Liebeshof" vom Winster 1800—1801, sowie bei den "Freundschaftstasgen" nur ästhetische und speciell poetische Gegenstände an der Tagesordnung gewesen zu sein scheinen, hatten die Vorlesungen, welche an der Mittwochen und Donnerstagen der ersten Jahrzehnte unseres Säcuslums Göthe vor einem ausgewählten Damenkreise hielt — an dem auch Frau v. Stein Theil nahm — noch zu einem viel größeren Theile, als die

<sup>\*)</sup> Da wir hier von den "Bahlverwandtschaften sprechen, so sei in einer Note noch erwähnt, daß sich nach Riemers Erzählung (f. die "Mittheilung 2c., Bb. I, pag. 391) für Charlottens Persönlichkeit bei einem Aufenthalt in Karlsbad "eine nicht unwillsommene Reprofentantin fand."

Abendgesellschaften bei ber Schopenhauer, ja wir burfen fagen, ausschließlich einen wiffenschaftlichen 3med. Unders war es aber binwiederum der gall in dem Birtel, welchen in den letten Lebensjahren Gothes feine Schwiegertochter\*) um fich versammelte, und von dem une Amglie Winter gleichfalls im "Beimarer Album" Raberes mitgetheilt bat\*\*). In demfelben wurde nämlich ein handschriftliches Journal mit bem originellen Ramen "bas Chaos" vorgelesen, von dem allwöchentlich eine Rummer erschien, bestebend in Sonnetten, Aphorismen, Ergablungen furt - allerlei bubichen geiftreichen Spielereien aus ber Reder ber einzelnen Mitglieder, und redigirt von Ottilie von Gothe. Es war fonach "bas Chaos" eine Wiederholung bes einft von ber Bergogin Amalia geftifteten "Tiefurter Journals"; Bothe aber verfehlte nicht, wie damals zu jenem, fo jest auch ju biefem allerliebfte fleine Belegenbeitepoeffeen beizusteuern. - Er fonnte fich nun einmal der ihm von so vielen Seiten gestellten Unforberung, bann und wann Gelegenheitsbichter gu fein, nicht entziehen, und wir wenigstens find weit entfernt, dies ihm übel beuten zu wollen. nur die Rachwelt, fonbern auch die Mitlebenden, nicht nur die gufünftigen Jahrhunderte, sondern auch die gegenwärtigen Augenblide machen Uns

<sup>4)</sup> Bon biefer f. weiter unten.

<sup>\*\*) &</sup>amp;. pag. 205 ff.

spruche an den Dichter. Er felber ift eben nicht nur Dichter, fondern als Dichter auch Menfc. Man wird baber nur ungerecht verfahren, wenn man Gothen ber Zeitvergendung antlagen will, weil er auch für allerlei Soffeste, für Balle, Dasteraben, für afthetische Birtel, Gefellschaften und dergleichen mehr den Begasus bestiegen babe. Sat er ja doch barüber feine Rrafte nicht zersplittert, und im Befit eines Beiftes, ber ihm bie Bebanten im Kluge auführte, für alle bie Belegenheitspoeficen fo erstaunlich wenig Zeit gebraucht. Sat er boch auch - was noch mehr fagen will - oft, indem er für endliche oder, wenn es beliebt, fleinliche 3wede ichrieb, indem er bas momentane Bergnugen Einzelner im Auge hatte, für alle Ewigkeiten und für die gange Menfchheit gedichtet. Wir brauchen ja nur an feine für bas Liebhabertheater berechneten Stude zu benten, an die "Geschwifter" und an "Iphigenie "

Bu Göthes Gelegenheitspoesieen gehören endslich auch — um dies der Bollständigkeit wegen zu erwähnen — alle jene Sinnsprüche, Stammbuchsblätter und Denkverse, welche im 4. und 47. Bande seiner Werke zusammengestellt sind und znm Theil auf speciellen Wunsch von Freundinnen und Verehrerinnen gefertigt wurden. Unter den Ramen, welche sie an sich tragen, erbliden wir die der Gräfin Julie v. Eglosstein (einer Berwandten Henriettens), der Gräfin Titine Odonell (geb. Grf. Clary), der

Hofmarschallin v. Spiegel, der schönen Polin Cassimira Wotowska der Frau Clementine v. Mandelssloh, der Damen Carlyle, Milder, Catalani und Wolff, der Dile. Sonntag, der Gräfin Rapp, der Gräfin Konstanze v. Fritsch u. a. m.

### Sechszehntes Kapitel.

## Göthes Briefmechsel mit einem Rinde.

1807-1824.

Rachdem wir aber im vorigen Capitel bereits von den letten Lebensjahren unseres Dichters gesproschen, mussen wir in diesem, welches von Bettina dem "Kinde" handeln soll, wieder auf das Jahr 1807 zurücksommen, und zugleich auch versuchen nachzuweisen, daß wir Recht hatten, wenn wir vorshin sagten, Christiana Bulpius sei auf lange Zeit Göthes lette Liebe gewesen.

Elisabeth Brentano (geboren im Jahre 1785), die ohne Zweifel genialbegabte, aber excentrische Tochter Maximilianens, war, nachdem sie ihre um wenig ältere Freundin, die Stiftsdame Raroline von Gunderrode \*), verloren hatte, auf eine originelle

<sup>&</sup>quot;) Diese hatte fich burch ihre unter bem Ramen "Dian herausgegebenen "Gebichte und Fantafleen" bekannt gemacht.

Art mit der alten Frau Rath vertraut geworden. Sie war nämlich furz und gut vor fie bingetreten und batte fle ersucht, die Freundschaft, welche fle bei Lebzeiten ihrer Mutter mit biefer verbunden, nun auf die Tochter zu übertragen. Die Frau Rath aber hatte fie liebevoll aufgenommen und bald maren die Beiden fo intim mit einander geworben, daß Bettina \*) Tag für Tag bei ihrer mutterlichen Freundin verweilte. Der niemals erschöpfte Begenftand ihrer Gespräche war natürlich Wolfgang, ber Stolz feiner Mutter, gewesen, woher es benn mohlbefonders gefommen fein mag, bag Bettina endlich von einer leidenschaftlichen, ja geradezu zügel- und rudfichtelofen Liebe und Berehrung für ibn erfaßt Als bald barauf ihr sehnlichgehegter murde. Bunfc, Göthen von Angeficht zu Angeficht zu feben, bei einer Reise nach Weimar erfüllt wurde, bewies fie fich in der Rundgebung ihrer Gefühle fo fturmisch und zudringlich, daß fogar die feit einem Jahre mit unserem Dichter wirklich vermählte Christiana Bulpius, welche doch sonft eine Frau gewefen fein muß, die "nicht Alles gar zu genau nabm" \*\*), nicht umbin konute, eine Regung der Gifersucht ju offenbaren, worauf jedoch - wie uns Stepban Schüte \*\*) erzählt — am Schluffe eines feurigen

<sup>\*)</sup> Bekanntlich bas Diminutiv von Elisabeth.

<sup>\*\*)</sup> S. die vben mitgetheilte "zahme Aenie" in Gs. 2B. IV., 311.

<sup>\*\*\*)</sup> S. ben schon einmal citirten Auffap "die Abendgesellschaften

Dialogs ein Donner vom Sinai die Herannahende gurudichredte, und das erhabene Antlig fich verhüllte, das fie anzubeten gesommen war."

Rach ihrer Abreise begann unn aber jener Briefwechsel, welchen die jett noch Lebende\*) selber 3 Jahre nach unseres Dichters Tode unter dem Titel "Göthe's Briefwechsel mit einem Kinde \*\*), herausgegeben hat, und aus dem auf den folgenden Seiten wir einige Stellen mittheilen wollen. Was zuvörderst Bettinens Briefe an Göthe anlangt, so kann man über sie in aller Kürze das Urtheil fälslen: es wird darin Abgötterei getrieben mit der Liebe. Sie enthalten zwar unlängbar viel Poesse und viel Geist, aber zum größten Theil stört in ih-

Schopenhauer" im "Beimarer Album jur 4. Sacularfeier ber Buchbruckertunft," pag. 199.

<sup>\*)</sup> Bettina vermählte fich im Jahre 1811 mit bem Dichter Ludwig Achim v. Arnim, als bessen Bittwe sie seit 1831 in Berlin lebt. Ihr um acht Jahre älterer Bruber war bekanntlich ber Freund und Gesinnungsgenosse ihres Gatten in ber Romantik, bes 1813 katholisch gewordenen und 1822 nach Rom gegangenen Clemens Brentano. Ihre Tochter aber, Gifela, ist in ihre Fußtapsen getreten und wird nächstens 2 Bande Dramen veröfsentlichen.

Oer Titel rührt baher, weil Bettina sich in Briefen an Gothe oft "Dein Kind" unterzeichnet. Bollständig heißt das dreibandige Buch: "Göthes Briefwechsel mit einem Kinde. Seinem Denkmal. Und das Motto lautet: "Das Buch ist für die Guten, und nicht für die Bosen!" d. h. also in einer Umschreibung etwa: Honny soit qui mal y pense!

nen doch eine Extravagang der Empfindung, eine Geschraubtheit und eine Berkehrung ber Ratur, por ber fich jedes gefunde, fraftige Gefühl, jeder nüchterne Berftand ichenen muß. Betting führt gegenüber bem bereits im Greisenalter ftebenden Dichter, ber bequem ibr Bater batte fein tonnen, eine Sprache, wie fle ein junges Mädchen nicht anders gegenüber einem im Alter ihr ebenburtigen Danne führen fann, welcher ber Begenftand ihrer finnlichen Liebe, ihrer leibenschaftlichen Begierden ift. Sier einige Broben ibres Styles: "Dn bift, Boete, ein vom Sternenreigen feiner Gingebungen umtangter Mond; meine Bedanken aber liegen im Thal, wie die Reld= blumen, und finten in Racht vor Dir, und meine Begeisterung ermattet vor bir und alle Gedanten fcblafen unter Deinem Rirmamente."

"Ich wende mich, wie die Sonnenblume, nach meinem Gott, und kann ihm mit dem von seinen Strahlen glühenden Angesicht beweisen, daß er mich durchdringt."

"Du, der die Liebe erkennt und die Feinheit der Sinne, o wie ist Alles so schön an Dir! Wie rauschen die Lebensströme durch Dein erregtes Herz und stürzen sich mit Macht in die kalten Wellen Deiner Zeit, und brausen auf, daß Berg und Thal rauchen von Lebensgluth, und die Wälder stehen mit glühenden Stämmen an Deinen Gestaden; und Alles, was Du anblickt, wird herrlich und sebens dig! Gott! wie gerne möcht ich jest bei Dir sein!

und ware ich im Flug, weit über alle Zeiten, und schwebte über Dir: ich mußte die Fittige senken und mich gelassen der stillen Allmacht Deiner Augen hingeben!"

"Wie Du in der Wiege lagst, da konnte kein Mensch ahnen, was aus Dir werden würde, und wie ich in der Wiege lag, da hat es mir Reiner gesungen, daß ich Dich kuffen wurde!"

"Du bist über Alles gut, daß Du meine Liebe duldest, in der ich überglücklich bin. Wie das Weltmeer ohne Ufer, ist mein Gemüth; seine Wellen
tragen, was schwimmen kann, Dich aber habe ich
mit Gewalt ins tiefste Geheimniß meines Lebens
gezogen, und walle freudebrausend dahin über der
Gewißheit Deines Bestiges."

Wie benahm sich nun aber Göthe gegen diese so unabwendbare und ihm gleichsam einem Hagel von Consetti ähnlich ins Gesicht geschleuderte Leidensschaft? Thoren oder Verläumder wollen behaupten, er habe Bettinen geliebt, so wie er in jungen Jahzen, da sein Herz noch schnell schlug und das Blut noch rasch pulstrte, etwa die schöne Lilli liebte. Unser Urtheil aber, mit dem alle Verständigen übereinstimmen werden, geht, wie es aus seinen eigenen Briesen heraus sich gebildet hat \*) dahin, daß

<sup>&</sup>quot;) Gothes Briefe an Bettina find wohl ficherlich unverfalscht im Drude mitgetheilt worben, mahrend bie herausgeberin in ben ihrigen manchen Busay in spaterer Beit gemacht haben mag.

bie Ausbrüche ihres Gefühls teinen Wiberhall in seiner Seele geweckt haben. Der bald 60jährige Greis wußte mit ihrem Ausbrausen und Jauchzen nichts anzusangen, er dachte endlich darauf, wie er "gegen den reißenden Strom ihrer Gedanken sich sicherstellen könne", und wenn er auch manchmal, so ungefähr in der Weise galant, wie die alten Herren gegen junge Damen zu sein pslegen, meinte, "ihren allerliebsten Schmeicheleien sei nicht zu wehren," so war sie ihm öfter doch entschieden undezumen"), und er suchte sie, sanst freilich und milde, darüber zu belehren. "Bleibe nur hübsch bei der Stange und gehe nicht zu sehr ins Blaue!" schrieb er ihr dann, oder auch: "Ein Bischen mehr Ordnung

<sup>\*)</sup> Die kluge Frau Rath wußte auch hier gar gut, wie es ihrem Sohne ume Berg fein muffe, und fo lefen wir benn in ihrem Briefwechsel mit Bettina, welchen lettere ale Ginleitung ju Gothes Briefwechsel mit "einem Rinde" veröffentlicht bat, 3. B. folgende Worte (f. Bb. I, pag. 27 und 28): Gi Dabden, Du bift ja gang toll, mas bilbft Du Dir ein? Gi, wer ift benn Dein Schat, ber an Dich benten foll bei Racht im Mondenschein? Deinft Du, ber hatt' nichts Befferes ju thun? ja profte Dahlzeit. 3ch fag' Dir: alles in ber Orbnung und schreibe orbentliche Briefe, in benen mas ju lefen ftebt. Schreib' orbentlich, Du wirft fonft bas gange Spiel verberben!" Und einander Dal ergablte Bettina Gothen felber: "Die Mutter verstand teinen Spaß, fie meinte, ich nahme mir zu viel beraus, und ich folle mir boch nicht einbilben, Daß Du ein anderes Intereffe an mir habeft, als man an Rindern habe, die noch mit der Puppe fpielen."

in Deinen Unfichten konnte uns Beiden nichts ichaben! So haft Du Deine Gedanken, wie foftliche Berlen, nicht alle gleichgeschliffen, auf lofen Raben gereicht, ber leicht gerreißt, wo fie bann in alle Eden rollen können und manche fich verliert!" mag manchmal nicht gewußt haben, was er ihr auf ibre Exclamationen entgegnen folle, und fo blieb denn eigentlich immer ber Refrain in seinen Briefen: "Sabe Geduld mit mir, dag ich Dir furze Briefe fdreibe, oder nicht folche fdreibe, wie Du." "Berfunde ungeftort und unbefummert Deine Evangelien und Glaubensartitel von den Soben des Rheins, und lag Deine Pfalmen herabströmen zu mir und ben Rifchen; wundere Dich aber nicht, daß ich, wie Diefe, verftumme." "Lag Dir genügen, wenn ich nicht ausführlich Deine Rlagen, Deine Forderungen, Fragen und Beschuldigungen beschwichtige und befriedige."

Es gab wohl aber zwei Gründe für Göthe, warum er gegen Bettinen so gütig versuhr und sich von ihr manche Ungebührlichkeit gefallen ließ. Einsmal nämlich trieb ihn dazu das Gefühl der Danksbarkeit; er wußte, wie kindlichsliebevoll — der Wahrsbeit sei die Ehre! — das junge Mädchen an seiner Mutter hing, und wie wohl es der alten Frau Rath, die immer frohe Gesichter um sich sehen wollte, in der Rähe dieses reizenden kleinen Kobolds zu Muthe war. Sie schrieb ihm auch so Vieles von der Mutter und von seiner Kindheit, auf die

ı

er jest und noch mehr in der Kolge um fo lieber jurudblidte, da er bereits die Idee ju "Bahrheit und Dichtung" gefaßt hatte - bag ihm ihre Briefe icon oder allein um deswillen intereffant fein mußten. - Dann aber verband fie auch Beide untereinander die Bablverwandtichaft des Dichterischen Benies. Denn was ihm vornehmlich in den Schreiben, die fie ihm fendet, Benug verurfacht, und weswegen er fie lobt und rühmt, das find ihre geiftvollen, wenn auch etwas somnambulen Reflexionen über Mufit, ihre anmuthigen Schilderungen von den Rheinlanden und bestandenen kleinen Abenteuern, ihr Tagebuch, "beffen üppiger Fantafte er machtig zu werden sucht" - furz ihr voetisches Talent, in deffen Anschauung er felber wieder productiv zu werden vermochte, fofern er fich in guter Stunde gestimmt fühlte, einige ihrer Briefe in Sonnetten So entstanden g. B. die folgenden umzuwandeln. "Ein Strom entrauscht umwölftem Felfensaale"(nro 1); "War unerfättlich nach viel taufend Ruffen" (nro 4); "Ein Blid von Deinen Augen in die meinen" (nro 8); "Warum ich wieder zum Papier mich wende ?" (nro 9). "Wenn ich nun gleich bas weiße Blatt Dir schickte" (nro 10). Aber wenn fich später Betting felber gerühmt hat, ihr gelten die fammtlichen 17 Sonnetten \*) Gothes, und ebenso auch im "westöstlichen Divan," das Buch "Suleika" - fo

<sup>\*)</sup> S. St. 93. II, 1 f).

irrte fle wohl ficherlich: boch mochten wir fle barum nicht geradezu einer gröblichen Täuschung be= ichuldigen, wie Riemer\*) thut, welcher ibr alles und jedes Unrecht auch auf einzelne ber Sonnette ab= fpricht und die betreffenden, feiner Meinung nach später von ihr untergeschobenen Briefe "nur das in Profa aufgedröfelte, meta= und paraphrasirte Boem Botbes" nennt. Wohlverstanden alfo, wir möchten Riemers Behauptung nicht etwa ganglich, fondern nur zum Theil erschüttern, und bestreiten feines= wegs, daß jenes nach feiner Berficherung mahrend eines 14tägigen Aufenthaltes in Jena am Schluffe bes Jahres 1807 von Gothe gedichtete "Dugend Diefer "Sonnette" \*\*) nicht in Bezug zu Bettina stehe, sondern, so durfen wir wohl fortfahren, vielmehr zu der von G. Ruhne \*\*\*) erwähnten Minna Berglieb, der Tochter eines Jenenfer Profeffors, "beren Ramen der Dichter in das Geheimniß einer Charade bullte." †)

<sup>\*)</sup> S. "die Mittheilungen über Gothe. Aus munblichen und schriftlichen gedruckten und ungebruckten Quellen", Band I, pag. 34 ff.

<sup>\*\*)</sup> Sollte nicht auch ber Umftand gunftig für uns und Bettina sprechen, daß nach Abzug von 12 Sonnetten gerade noch ungefähr so viel übrig bleiben, als in dem "Brieswechsel mit einem Kinde" ausstührlich erwähnt werden.

<sup>\*\*\*)</sup> S. ben Auffas "Gothe in ber Schule ber Frauen" (in ber "Europa", Jahrg. 1857, nro 38).

<sup>†) &</sup>quot;Charade" ift bas 17. (leste) Sonnett überschrieben und als

Was aber das Buch Suleita betrifft, so entstand dies zu einer Zeit, wo es zwischen Göthen und Bettinen bereits seit lange zu einem stillschweigenden Bruche \*), gekommen war — wo also von einer näheren Einwirkung ihrerseits auf seine poetische Production erst recht nicht mehr die Rede sein kann. Höchstens hat er das vereinzelt stehende dichterische Motiv, daß Hatem, der bereits

Auflösung ergeben sich leicht die zwei Wörter "Serz" und "Lieb." — Bettina nannte falschlich auch dies überaus zarte Gedichtchen ihr geistiges Eigenthum, nachdem es Gothe ihr übersendet hatte, damit sie sich wegen ihrer Eisersucht auf Frau v. Stael daran "zufrieden rathen" tonnen (s. den "Briefwechsel mit einem Kinde," Bb. I, pag. 336). — Zwischen Sothen und Minna herzlieb aber bestand wohl eine jener gesellschaftlichen Liaisond, in denen Galanterie, nicht jedoch irgend welche Leidenschaftlichteit vorherrschend ist. Es war also ungesähr dasselbe Berhältniß, wie früher schon zwischen ihm und der Gräfin v. Eglosssein. Schließlich sei dahingestellt, ob Minna herzlieb oder besser, jene noch unermittelte Bauline G. in Jena auch mit Schäfers Klagelied (s. Kapitel 15) in Berbindung sein dürsten.

<sup>\*)</sup> Bom Jahre 1811 bis jum Jahre 1817 finden fich nämlich gar keine Briefe, von da nur noch einige (1 von 1817, 3 von 1821, 2 von 1822 und 1 von 1824) von Bettina an Göthe gerichtetete. Diefer aber hat ihr seit 1811 nicht wieder geschrieben, und als Grund der Ungnade, in die sie ihm damals fiel, wird von Riemer (in den Mittheilungen 2c., Bb. I, pag. 36) "eine Zwistigkeit mit seiner Frau wegen einer ihn mitbetreffenden Beleidigung seines Freundes Heinr. Mayer" genannt.

bejahrte und nicht mehr jugendlich Schöne, doch um seines Geistes willen von der reizenden Suleika geliebt wird, aus der Erinnerung an das ähnliche Berhältniß zwischen ihm und Bettinen in seinen "Divan" hinübergenommen. \*)

Wir meinen aber, dieses Kapitel nicht paffender schließen zu können, als mit der Anführung wahrhaft goldener Worte aus Julian Schmidts Nationalwerke über die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts. \*\*) Der genannte scharffinnige und feinfühlende Kritiker urtheilt nämlich folgendermassen: "Den besten und wohl auch richtigsten Eindruck macht der "Brief-

<sup>\*)</sup> Daß Göthe durch Bettinens Briefe poetisch inspirirt worden sei, so wie daß er ihr Talent geschätzt habe, beweist außerbem auch noch solgendes Schreiben: "Du bist ein seines Kind, ich lese Deine lieben Briefe mit innigem Bergnügen, und werde sie gewiß immer wieder lesen mit demselben Genuß. Dein Malen des Erlebten sammt allen inneren Empsindungen von Bartlichseit, und Dem, was Dir Dein wißiger Damon eingiebt, sind wahre Originalstizzen, die auch neben den ernsteren Beschäftigungen ihr hohes Interesse nicht verläugnen... Fährst Du sofort, den flüchtigen Momenten guten Glückes liebliche Denkmale der Erinnerung zu widmen, ich stehe Dir nicht dafür, daß ich mir es anmaßen könnte, solche geniale lebensvolle Entwürfe zur Aussührung zu bringen oder zu benußen; wenn sie dann auch nur so warm und wahr ans Gerz sprächen."

<sup>\*\*)</sup> S. die "Geschichte ber deutschen Nationalliteratur im neunzehnten Jahrhundert. Bon Julian Schmidt", 1. Ausgabe, Bb. L. pag. 363 f.

wechsel mit einem Rinde" auf uns, wenn wir bas Thatfachliche, auf welches er fich bezieht, vollstanbig bei Seite laffen, und ihn als eine symbolische Darftellung der Empfindungen betrachten, mit denen die leidenschaftlich bewegte Jugend unferem großen Dichter gegenüber trat. Bettina ift feineswegs immer mit ihm zufrieden, fle macht ihm bezüglich feiner Dichtungen die beftigften und jum Theil febr begrundete Bormurfe, wenn fie auch zuweilen Unbilliges verlangt. Aber in keinem Augenblick bort fie auf, ihn, gang wie er ift, zu lieben und zu be= wundern, und das ift wohl auch der richtige Ausbrud für das Berhaltnig der Ration ju Gothe. Wir muffen ihn lieben, denn er ift unfer Rleisch und Blut, er ift der ideale Ausdruck unserer eigenen Natur, und wenn wir mit ibm rechten, fo gefchieht bas auf teine andere Weise, als wie wir in uns felbst das Schiefe und Bertehrte befämpfen."

#### Siebenzehntes Kapitel.

## Die Schwiegertuchter Ottilie nan Gathe.

1817-1832.

Dir werden, um in der rechten Zeitfolge zu bleisben, in diesem Kapitel von der Schwiegertochter zu sprechen haben, die August, der unterdessen zum Kammerrath ernannte Sohn unseres Dichters, ein Jahr nach dem Tode seiner Mutter dem Bater ins Haus brachte.

In ihr lebte der rege wirthschaftliche Geist Christianens wieder auf und fort. Denn Göthe sollte nun einmal bis an sein Lebensende von Frauen gehegt und gepflegt werden, und es ist erfreulich zu sehen, wie sich die, welche dieser Ehre nun vornehmlich zu Theil ward, derselben auf alle Beise werth machte.

Ottilie von Pogwisch, Enkelin der mit Göthe bekannten Oberhosmeisterin Gräfin von Hendel, und unter unseres Dichters Augen aufgewachsen, führte nach ihrer Bermählung seine Wirthschaft sowohl aufs Treulichste, als sie auch mit Geschick und Besharrlichseit bei dem verehrten Schwiegervater Secretärstelle versah. Sie las ihm vor, als seine Augen schwächer wurden, schrieb, als seine Hand erlahmte, was er ihr dictirte, und saß in seiner letzten Kranksbeit Tag und Racht an seinem Bette, um ihm die

Einsamkeit zu vertreiben. Auch ward ihm, so lange er noch gesund war, durch die geistreiche Frau, wie bereits oben erwähnt wurde, die Gelegenheit zu Theil, nach Belieben die von ihr allwöchentlich in seinen Zimmern veranstalteten Theegesellschaften zu besuchen und so bis an seinen Tod geistige Anregung aus seiner nächsten Rähe zu erhalten und ohne sich erst aus der dem Greisenalter doppeltlieben baus-lichen Bequemlichkeit reißen zu mussen.

Wie sehr Göthe diese Berdienste anerkannte, welche seine Schwiegertochter, die bekanntlich auch als Wittwe\*) im Hause wohnen blieb, um ihn sich zu erwerben wußte, und wie freudige Stunden er im Kreise seiner heranwachsenden Enkel erleben mochte, das beweist die solgende Stelle aus einem von ihm am 20. September 1831 an Zelter geschriebenen Briefe\*\*): "Ottilie weiß, wie es einzurichten ist, daß ein Fremdes, mich im Augenblicke nicht Interessiendes zur guten Stunde hervortrete.

<sup>\*)</sup> Göthe mußte es erleben, daß sein Sohn noch vor ihm — am 20. October 1830 — zu Rom, wo der Bater einst so glücklich gewesen war, am Nervenschlage verschied. Frau Ottilie von Göthe lebt dagegen noch jest und fle war bei den diedjährisgen Septembersesten zu Weimar nebst ihren 2 Sohnen Zeugin der Berehrung, welche die Nation ihrem großen Schwiegervater in alle Ewigkeit bewahren wird.

<sup>&</sup>quot;") "Briefwechsel zwischen Gothe und Belter in den Jahren 1796 1832, herausgegeben von Dr. Friedr. Wilh. Riemer," B. VI, pag. 300.

Bei dieser Gelegenheit will ich nicht verfehlen zu sagen, daß sie und die Kinder sich allerliebst benehmen, wovon viel zu melden ware, aber nichts zu melden ift, weil das Zarte sich nicht in Worten ausspricht."

3m 4. Bande ber Gothefchen Werte \*) finden fich auch einige "an Ottilie von Gothe" gerichtete Berschen, in denen nicht minder feine liebevoll dantbare und vaterliche Gefinnung für die Gattin bes Sohnes zu Tage tritt, und sonach blieb denn auch fle nicht ohne jeden Ginflug auf feine Boefle, wenn gleich die Meinung, die Ottilie in den "Bablverwandtichaften" fei ihr Porträt, ale eine irrige zu betrachten fein wird. Denn als diefer Roman ge= schrieben murde, mar fie noch zu fehr Rind, als bag fie fcon dem doch bereits im jungfräulichen Alter ftebenden Dadden ahneln gefonnt hatte. allerdings mußte Gothe von ihrem Dafein ichon bamals, und fo mare es benn wenigstens möglich, bag fie an der Babl jenes Ramens Beranlaffung gege= ben hat.

<sup>\*)</sup> pag. 102.

#### Achtzehntes Kapitel.

# Mirike nun Lenejum. — Schlussbetrachtung.

#### 1823.

Es war im Jahre 1823, als Göthes Lebensträfte und Leidenschaften noch einmal hell auffladerten, um dann für immer zu verlöschen. Bei seinem Aufentshalt in Marienbad nämlich wußte ihn eine schöne junge Dame, deren Name seit langer Zeit dem Publitum unbekannt blieb, bis ihn zuerst Heinrich Dünger\*) offenbar machte, in das lebhafteste Entzüden zu versetzen, und "so sollte, wie G. Rühne \*\*) sehr sinnreich bemerkt — Böhmen, oft besucht, um Heilung zu suchen, noch ein letztes Erkranken an ihm verschulden, oft besucht, um Steine zu suchen, ihm eine schwärmerische Illusion über den Fund eines doch für ihn unerreichbaren Diamanten ein-

<sup>\*)</sup> S. die "Studien zu Gothes Werken", pag. 209. — In dem Buche "Aus Gothes Leben. Wahrheit und keine Dichtung. Bon einem Zeitgenoffen" fteht pag. 22 irriger Beise der Name von Berg oder von Bork. — Ulrike von Levezow aber lebt, wenn wir G. Kühnes Worte in seinem Aufsage "Göthe in der Schule der Frauen" (s. die "Europa", Jahrg. 1857, nro 38) recht verstehen, noch jest unverheirathet in Wien bei ihrer Tante.

<sup>\*\*)</sup> S. am eben angeführten Orte.

floken." - Fraulein v. Levezow wurde mit Gothen naber befannt, indem fie, wie einst Chriftiane Bulvius, an feinen wiffenschaftlichen Studien, an feiner Rlimatologie, Better- und Bolfenfunde regen Untheil nabm, und fie mag zu jenen unschuldevollen Madchenfee= len gehört haben, die gegen einen von ihnen verebrten würdigen Greis mit Beweisen ibrer Bartlichfeit, mit allen möglichen in findlichem Sinn gespenbeten Liebkosungen nicht farg find. Gothe aber fand in ihrem Umgange nicht etwa blos, wie einst in dem mit den zwei Madden zu Rarlsbad, eine die Beit fürzende Unterhaltung und angenehme Berftreuung fondern er, der fich, wie einft die alten Bellenen, Die Rraft der Leidenschaft bis in fein Greisenthum au bewahren verstand und noch im 74. Jahre empfänglich war für alles Berrliche und Schone, tonnte den Reizen der anmutbigen Dame im eigentlichen Sinne der Liebe nicht widersteben. Er ichien wieder jung zu werben, so warm empfand er für fie. "Wenn er in der Brunnenallee ihre Stimme borte, nabm er raid feinen Sut und eilte zu ihr binunter. Er verfaumte feine Stunde, bei ihr zu fein, er lebte gluckliche Tage und die Trennung ward ibm febr ichwer." \*) Denn bald batte er fich fo fehr an fie gewöhnt, daß er, um froh zu fein, fle wo möglich ftets um fich haben wollte, und als er fie einft

<sup>\*)</sup> S. "Edermanns Gefprache mit Gothe aus ben letten Jahren feines Lebens 1823—1882", Bb. I., pag. 70. ff.

mehrmals verfehlt hatte, in die Rlage ausbrechen tonnte:

"Am heißen Quell verbringst Du Deine Tage, Das regt mich auf zu inner'm Zwist, Denn wie ich Dich so ganz im herzen trage, Begreif' ich nicht, wie Du wo anders bist!" ")

Ronnte er aber nicht bei ihr sein, so waren boch seine Gedanken stets da versunken, worein es ihm wohl gar geschah, daß er ihr begegnete, ohne sie gewahr zu werden. Und als er dies nachher ersuhr, da fragte er und antwortete gleich selber wieder also:

"Du gingst vorüber? Bie, ich sah Dich nicht? Du tamst zuruck, ich hab Dich nicht gesehen? Berlorner unglückselszer Augenblick! Bin ich benn blind, wie soll mir das gescheben? Doch tröst' ich mich, und Du verzeihst mir gern, Entschuldigung wirst Du mit Freuden sinden, Ich sehe Dich, bist Du auch noch so sern, Und in der Nähe kannst du mir verschwinden!"

Aber das Glud diefer Liebe dauerte nicht lange, und der Abschied tam schnellen Schrittes heran. Gothe begleitete die Familie Levezow von

<sup>\*)</sup> Dies und das folgende Gedichtden ift einem kleinen Liederchelus entnommen, welcher in der Ausgabe der "Berke" von 1828 (Bb. IV, pag. 119 ff.) den Titel: "Liebschaft" subrt, in der Ausgabe von 1840 aber (Bb. VI, pag. 98 ff.) "Rarienbad 1823" überschrieben ift.

Marienbad nach Karlsbad und verweilte da noch einige Tage mit ihr, dann jedoch reiste er allein in die Heimath zurud. Auf dieser Fahrt aber war es, daß er noch einmal inne wurde, wie, wenn wirtslich "Liebe je den Liebenden begeistert, dies jetzt an ihm aufs Lieblichste geleistet sei; und er dichtete im Wagen sitzend und von Station zu Station die nach und nach sertig gewordenen Berse niederschreisbend, jene herrliche "Elegie", welche nun das mittslere Stüd von der "Trilogie der Leidenschaft")

<sup>\*)</sup> G's. 2B. III, 17 ff. - Bergl. auch die Worte in "Edermanne Gefprachen 2c. (Bb. III, 361 ff.): "Deine Trilogie ber Leibenschaft ift ursprünglich nicht als Trilogie concipirt, fondern erft nach und nach jur Trilogie geworben. Buerft batte ich blos die "Elegie" als felbfiftandiges Gebicht für fich, bann befuchte mich die Szimanowsta, die benfelben Sommer mit mir in Marienbad gewesen war und burch ihre reizenden Melodien einen Nachtlang jener jugendlichseligen Tage in mit erwedte. Die Strophen, die ich biefer Freundin widmete, find baber auch gang in Beremag und Ton jener Glegie gebichtet und fügen fich biefer wie von felbft ale verfohnenber Ausgang. Dann wollte Wengand eine neue Ausgabe meines Werthers veranstalten und bat mich um eine Borrebe, welches mir benn ein bochft willfommener Anlag mar, mein Gebicht "an Berther" ju schreiben. Da ich aber immer noch einen Reft jener Liebe im Bergen batte, fo geftaltete fich bas Gebicht wie von felbst ale Introduction ju jener Elegie." Es besteht nämlich befanntermaßen die "Trilogie ber Leibenschaft" aus ben 3 Studen : "An Werther," "Glegie" und "Ausfohnung," beren letteres noch einmal im 4. Banbe ber "Werte" (pag. 120) unter ber Auffdrift "An Dadame Maria Sgi-

ausmacht, und welche, nachdem fie in fehnsüchtigen Lauten jenes Glüdes, welches die Rabe der "lieb-lichsten aller Gestalten" ihm bereitete, gedacht hat, mit dem schmerzlich bewegten Ausrufe abschließt:

"Mit ift das AU, ich bin mir felbst verloren, Der ich noch erst ber Gotter Liebling war. Sie prüften mich, verlieben mir Pandoren, So reich an Gutern, reicher an Gefahr. Sie brangten mich jum gabesel'gen Munde, Sie trennen mich und richten mich zu Grunde."

Jedoch so schlimm sollte es dem Dichter doch nicht ergehen, und die Zeit bald vorüber sein, in der es, wie er eben in der "Elegie" klagte, zwar Kräuter gab, des Körpers Dual zu stillen, dem Geist aber an Entschluß und Willen sehnen nur einen Rath gab: grenzenlose Thränen." — Denn wenn gleich Göthes Liebe zu Fräulein von Levezow ein erhebender Beweis war für die nachhaltige Wärme der menschlichen Natur und für die Dauersbarkeit seiner Seelenkräfte, so mußte sie doch überwunden werden, weil sie Gesahr in sich trug, auf die Länge sittlich unrein und ästhetisch unschön

manowsta" abgebruckt worden ift. Diese Dame, Bolin von Geburt, war eine ausgezeichnete Bianistin und rührte einst unseren Dichter so, daß ihm das Weinen ankam. Er sühlte dabei, wie er im Gedichte sagt, "den Götterwerth der Tone, wie der Thränen, das "Doppelgluck der Tone, wie der Liebe", und indem sein ganzes Wesen sanft gerührt wurde, bekam auch der Schmerz um die Trennung von der Geliebten einen sanfteren Anstrich.

zu werden. Und Göthe war der Mann dazu, diefer Forderung Genüge zu leisten, so daß also G. Kühne ) nicht hätte sagen sollen," es sei nicht
näher bekannt, woran die Mussion des Greises scheiterte. An seiner männlichen Fassung scheiterte sie
und unser Dichter durste dann gegen Eckermann \*\*)
das unbefangene Urtheil aussprechen, "es sei ein
Zustand gewesen, den er zwar, so lange er darin
befangen war, um Alles in der Welt nicht hätte
entbehren mögen, in den er aber um keinen Preis
noch einmal gerathen möchte."

Es konnte aber, um schließlich noch einer Anecdote zu gedenken, nicht fehlen, daß die Runde von Göthes Reigung zur schönen "Unbekannten in Marienbad" — wie sie damals noch hieß — auch
über die Grenzen von Weimar hinausgetragen, und
je weiter sie drang, desto mehr zu ihr gethan und
sie entstellt wurde. Endlich kam es so weit, daß
man bereits von des 75jährigen Greises nochmaliger
Verheirathung sprach, wie wir aus solgenden schalkhaften Worten Zelters an Göthe vom 7. October
1823\*\*\*) ersehen können: "Da Dich Alles ver-

<sup>\*)</sup> S. ben Auffat "Gothe in ber Schule ber Frauen" (in ber "Europa", Jahrg. 1857, nro 38).

<sup>\*\*)</sup> S. "Edermanns Gefprache mit Gothe aus ben letten Sahren feines Lebens 1823—1832", Bb. I, pag. 91.

<sup>\*\*\*)</sup> S. ben "Briefwechsel zwischen Gothe und Belter in ben Jahren 1796—1832, herausgegeben von Friedr. Wilh. Riemer", Bb. III, pag. 836.

mählen will und fie mir die Haut danach abfragen, so habe ich gesagt, daß ich zur Hochzeit reise, und die Leute glauben nichts lieber, als was sie gewiß wiffen, daß es nicht wahr ift."

# Solufbetrachtung.

Dies ift nun ein Bild von des großen Dichters · Gemuthsleben, soweit es fich in der Liebe uns vor Augen ftellt. Bas fagen aber unfre Lefer bagu? Wir glauben, fie geben mit uns den Bhiliftern Unrecht, welche Ach! und Beh! rufen und in Gothen wo möglich einen leichtfertigen Don Juan, einen zweiten Cafanova feben wollen! Bewiß, es stimmen Alle barin mit uns überein, daß, auch ohne den Genius von dem allgemein gultigen Moralgefet zu entbinden, man behaupten barf, Gothe beftebe nicht nur vor dem Richterftubl der Manner, fondern auch der fittlich noch viel ernfter dentenden Frauen. Bum Tugendspiegel, jum Beros wollen wir ibn ja gar nicht machen, wir wollen nur mit Cholerius es aussprechen, daß er zwar "felten wie ein Beld, oft jedoch wie ein Mann, ftets aber wie ein Mensch gehandelt habe", wir wollen endlich nur fagen, daß er viel geliebt bat, ohne daß ibm viel vergeben zu werden braucht.

Die Liebe war mit feinem Dasein unauflöslich verbunden — bas ftand nicht zu andern. Als er Gretschen verlaffen hatte, gab es

amar noch einen zeitweiligen Stillftand, einen Rubepuntt feiner Empfindungen; aber wie fich feine Ratur vollkommen dichterisch entfaltete, ba "konnte er - nach seinem eigenen Geständniffe - nicht mehr leben ohne zu lieben," ba mar ibm "die Liebe Alles und wo fie nicht war, drafch er leeres Stroh." \*) Sein Berg bedurfte fteter Beschäftigung; aber in den Reigungen deffelben mar fast niemals nur der Rigel der Sinnlichkeit, fondern meistens waren fie Ausfluffe "des Bornes, der nie verfiegt," Ausstrahlungen "des Feuers, das nie erlischt, keine Ewigkeit nicht!"\*\*) Wenn wir gewiffenhaft nachforschen, fo tonnen wir fagen: die Liebe entbehrte bei ihm nur drei Dal des geistigen Elementes, in Leipzig, da er durch er= taufte Benuffe Rathchen vergeffen wollte, in Beimar zur Zeit der geniglen Schrankenlofigkeit, ba er in allerlei bunten und verwegenen Zerftreuungen ben Schmerz um Lilli zu übertauben wünschte, und endlich in Italien, da er für lange und unnatürliche Entbehrung fich entschädigen mußte. Auch von ihm, wie von jedem Staubgeborenen, forderte alfo ber sterbliche Theil seiner Natur sich Tribut ein, jedoch er hat diese Berioden alle rafch genug überwunden. In Leipzig brudte ihm bald "diatet'sche Ruh' ben Daumen auf die Augen" und er konnte die allzu

<sup>\*)</sup> S. "Gothes Briefe an Fr. v. Stein aus ben Jahren 1776 —1826, 3. 1. M. herausgegeben von Ab. Scholl", Bb. I, pag. 49.

<sup>\*\*)</sup> S. ebenda, pag. 19.

luftigen Genossen seiner Fahrten, freilich "als Füchslein ohne Schwanz, vor der Falle warnen"\*). In Weimar hätte Herders Gattin wohl schon eher, als sie es auf brieslichem Wege that, gestehen können, daß "Göthe es immer sei, welcher Schranken seze, wenn es zu bunt werden wolle"\*\*), und was seinen Ansenthalt in Italien anlangt, so konnte bereits im Jahre 1787 wieder Herzog Karl August an Knebel schreiben: "Diesem Wenschen scheint es gewaltig wohl zu gehen, und jetzt in seinem Alter hat er die Gewalt über sich, sich's nicht wohler sein zu lassen, als sich's geziemt"\*\*\*).

Wenn aber die Macht der Verhältniffe gegen seine Liebe aufstand, wenn sie vom Anfang an nicht entgegnet oder von der anderen Seite eher, als von der seinigen fallen gelassen wurde, und endlich wenn sie in der Befriedigung zu keinem Answeg gelangte und er fürchten mußte, seiner Rannheit Schaden anzuthun, so erhielt er früher oder später doch aus sich selbst heraus die Kraft zur Aufraffung und zur Ueberwindung. Und wenn er aus Egoismus oder aus Schwäche und Nachgiebigkeit seine Liebe aus freien Stücken und, ohne daß es die Umstände geboten, mehrmals aufgab und dadurch den

<sup>\*)</sup> S. bie "Bueignung" im "Leipziger Lieberbuche."

<sup>\*\*)</sup> S. "K. E. v. Anebels literarischen Rachlaß und Brieswechfel, herausgegeben von Barnhagen v. Ense und Th. Mundt,"
Bb. II, pag. 337.

<sup>\*\*\*)</sup> S. ebenba, Bb. I, pag. 161.

Berlassenen Leid verursachte, so ist er doch weder gegen sich noch gegen Andere so unwahr gewesen, daß er etwa behauptet hätte, wohlgethan zu haben, sondern er hat sein Unrecht bereuend anerkannt und es wieder gut zu machen versucht oder wenigstens gewünscht.

Er bat endlich ben Berluft jeder Liebe, mochte ihm nun berfelbe von andrer Seite ber fommen oder mochte er felbst fich ihn bereitet haben, warm und redlich betrauert, und fein Leid dann immer ftill in dem Bergen bewahrt, welches, feitdem die poetischen Ideale darin ihren Einzug gehalten hatten, weit genug mar, neues Glud und alten Rummer ju gleicher Zeit zu begen. Ja noch mehr - er ift auch in feinen Reigungen allenthalben treu befunden worden, freilich nicht in dem Sinne, daß er nach dem Berluft der einen Geliebten an den Befit feiner anderen mehr gedacht hatte. Denn die göttliche Klamme, die in jedes Menschen Bruft brennt, loderte bei ihm bober, als bei taufend leb= rigen, und verlangte immer neue Speife. mabrend des Blubens der einen Liebe hat es für für ihn niemals noch eine andre Blume gegeben. So bewarb er fich zwar, als Charlotte v. Stein fich ihm noch nicht erklärt hatte und ihn noch fern au balten versuchte, um die Gunft ber bubiden Sofdamen und "trieb Allotria mit ihnen", "er war beglüdt bis zu Thränen", als eines Abends fein auter Stern ibn in die Arme eines reigenden Bur-

gerkindes führte\*) - ja, "die Seele ging ibm auf", als er einft "das schwarze Schelmenauge" und "die liebrunden Banglein" einer befonders netten Bauerndirne bewundern fonnte \*\*). feitdem Frau v. Stein fich ihm zugewandt batte, "liebte er nur fie allein und fpurte bas an ber Wirthschaft mit den übrigen Frauen." \*\*\*) Und ein Gleiches gefchah bann, feit ihn Chriftiane Bulpius "lieblich erquidte"; ba "war es wieder, als wenn fie, fein Liebstes, entfernt fein mußte, wenn ibn ein andres Wefen rühren follte." +) Auf Reifen, im Bade, in gefelligen Birteln vertrieb er fich wohl Die Beit mit angenehmen Genoffinnen und fonnte ihnen manche poetisch inspirirte Momente verdanken, aber fein Berg geborte unwandelbar ber an, welche daheim treulich fein Saus behütete.

Hieran schließt sich nun leicht für uns die Frage, ob denn die von A. Clemenstt) hingestellte

<sup>\*)</sup> Bergl. die pag. 156 ff. citirte Erzählung bei Edermann. — Man darf am eheften wohl vermuthen, daß das betreffenbe Liebesverhältniß in keine spätere Beit gefallen sein wird, als ins Jahr 1776, wenn wir auch auf pag. 159 f. noch einige andere Möglichkeiten angeben.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. bas Gebicht "Christel", welches wir hier so commentiren, wie es neuerbings Aug. Diezmann gethan hat. Raheres barüber f. in ben "Bufaben".

<sup>\*\*\*)</sup> S. "Göthes Briefe an Fr. v. Stein aus den Jahren 1776—
1826, 3. 1. Mal herausgegeb. v. Ab. Scholl", Bb. I, pag. 113.

<sup>†)</sup> S. ebenda, pag. 329.

<sup>++)</sup> S. b. Auff. "Lilli u. Gothe" im Morgenbl. (3hrg. 1857, nro 30.)

Thefis: "Bur Liebe mar Gothe, nicht gur Ghe ge= boren" wirklich auf Wahrheit beruhen follte. züglich derfelben möchten wir zuerft wohl wiffen, ob der genannte treffliche Gelehrte benn auch bebacht hat, daß er mit feinem Sat Gothen, dem von ihm felbft fo boch Gefeierten und oft Berthei= bigten, die Rraft absprach, feinen fittlichen Werth auf die gultigfte und murdevollfte Beife barthun au konnen. Denn die Beit ber Ghe ift ja eine Brufungszeit für Die Moralität eines Jeden von uns, und wer in ihr besteht, ber wird die Rrone des Lebens davontragen durfen. Wir feben aber nicht ein, wie Clemens feine Behauptung aufrecht erhalten will gegenüber bem allen nicht prube Denfenden bochft ehrenwerth erscheinenden Beifpiele, welches Bothe, gang abgefeben von feinem bemahrten Berhalten im Berhaltniß ju Fr. v. Stein, in feiner Che mit Christiane Bulpius uns gegeben bat. Ja und wenn auch die erwähnten Worte, wie fie ja in einem Auffage, ber von Lilli banbelt, fich vorfinden, nur den Sinn haben follten, bag eine Che mit diefer, Gothes eigenthumlich gearteten Naturell ju Folge, weder für ihn noch für fie fich hatte glüdlich ge= ftalten fonnen, so möchten wir auch dies in den beftimmteften Zweifel gieben. Denn warum follte bem Jüngling nicht möglich gewesen sein, was dem in Jahren vorgeschrittenen Manne möglich war? Freilich machen wir hierbei auch geltend, daß es niemals blos Sache bes Mannes ift, eine gludliche

Che zu begrunden, fondern in eben dem Dage auch Sache des Weibes. Wenn man aber, um dies nachträglich bestimmt auszusprechen, bezüglich der Friederite Brion fagen muß, daß fie nur unter gewiffen außeren Bedingungen ju Gothes Gattin fich geeignet haben wurde, und wenn man unbeschadet aller guten und iconen Eigenschaften, Die Christiane Bulpius in fich vereinigte, bennoch ein leises Bedenken darüber haben barf, ob nicht die Mängel ihrer Bilbung, die bis ju einem bestimmten Grade auch von uns nicht weggeläugnet werden follen, blos dem freilich noch mit Barme liebenden, aber fonst doch schon vielfältig refignirenden Manne unerheblich erschienen, so fann man nach dem, was wir von Lilli wiffen, eben behaupten, daß fie auch dem noch stolzere Unsprüche erhebenden und der Entsagung nicht geneigten Sunglinge das schönste Benuge zu leiften vermocht haben wurde. In der That, Gothe batte Recht, wenn er meinte, "er fei feinem eigentlichen Glude niemals fo nabe gewefen, als in der Beit feiner Liebe ju Lilli", und er durfte es ftets innig beklagen, daß fle, obgleich "die Sinderniffe, welche fich entgegenftellten, nicht unüberfteiglich waren, ibm bennoch verloren ging." \*) Un ihrer Seite hatte er in eine unverrudbare Perspective freudevoller Tage feben fonnen, und am Schluffe

<sup>\*)</sup> Bgl. bas im 10. Rapitel mitgetheilte Gefprach bei Edermann (pag. 136).

seines Lebens nicht das tranrige Bekenntniß abzulegen branchen, daß seine Jugendjahre, trop vielfältiger momentaner Beglückung, "durch Liebschaften verdüstert" worden wären.

# Bufage.

(Bgl. das Borwort.)

## (Bum britten Rapitel.)

Auf pag. 20, in der 2. Rote, sollte die Abbreviatur "a. D." die Worte: "anderen Orts" bedeuten, und es war darunter ein Aufsat, "Göthes Lili" betitelt, zu verstehen, welchen man in den "Blättern für literarische Unterhaltung" (Jahrg. 1849, nro 237 ff.) abgedruckt sindet. Späterhin scheint aber der Verfasser desselben, Heinr. Dünzer, von seiner dort ausgesprochenen Annahme, es habe zwei verschiedene Gretchen gegeben, selbst zurückgesommen zu sein, da in der Umarbeitung jenes Aufsates, welche die "Frauenbilder aus Göthes Jugendzeit" enthalten, die betreffenden Worte sehlen.

## (Bum vierten Rapitel.)

Auf pag. 31, in der Rote, ift uns auf noch unbegreifliche Beise der Irrthum untergelaufen, zu behaupten, Gothes Gedicht "ber Abschied" ("Laß mein Aug' den Abschied sagen") sei mit ins "Leipziger Liederbuch" eingereiht. Dies ist aber keineswegs der Fall, es entstand vielmehr erst in der Sesenheismer Epoche, kann sich also sicherlich nicht auf Käthchens Rachbarin, Dlle. Obermann, beziehen, sondern gehörte nach Dünzers wohlglaublicher Annahme zu jenen Gedichten, welche Göthe für Friesderise Brion bekannten Melodieen unterlegte. Der darin vorkommende Name "Fränzchen" wäre somit wirklich nur des Reimes wegen gewählt. — —

Auf pag. 35, in der von pag. 34. berübergenommenen Rote, erwähnten wir Professor Lehmanns Bermuthung, daß bas Gedicht "Chriftel" ("Sab' oft einen duftern dumpfen Sinn") Leipziger Studentenjahre noch in die vielleicht gebore. Aug. Diezmann dagegen weiß in feinem neulich erschienenen Buche "Gothe und die luftige Beit in Beimar" (pag. 106) eine andere Beitbeftimmung; er verweift uns nämlich auf die Worte, welche unser Dichter am 16. Juli 1776 an Frau v. Stein ichrieb: "Geftern auf dem Bogelichießen in Apolda bab' ich mich in die Chriftel von Artern verliebt" (f. die "Briefe", Bb. I, pag. 47), und er meint, das betreffende Lied gabe Bothes "damalige Liebeleiftimmung trefflich fund." Wir möch= diese Conjectur nicht obne Beiteres verwerfen. -

Die auf pag. 42 f. theilweise angeführte poetische Spiftel an Friederike Defer fteht in der 1827 ff. erschienenen Ausgabe von Göthes Werken, nach welscher wir in unserem Buche immer citirt haben, nicht, wohl aber in der Ausgabe von 1840, Bd. VI, pag. 56 ff. — —

Auf pag. 43, in der 2. Rote, haben wir die Annahme Otto Jahns (in den Briefen Gothes an Leipziger Freunde", pag. 166 f.), jenes "Mamfell R.", an welche unfer Dichter ein von 21d. Scholl in ben "Briefen und Auffagen aus den Jahren 1766— 1786" veröffentlichtes Schreiben richtete, fei Friede= rite Defer gewesen, ohne Beiteres adoptirt und dann auch mit demfelben angenommen, der zweite gleich darauffolgende Brief ohne Aufschrift, welcher nach Scholls Meinung felber an eben jenes Mamfell K. geschrieben fein burfte, fei gleichfalls für bie Defer bestimmt worden. Hier aber wollen wir doch nachträglich noch die Grunde, weshalb wir uns ber Jahnschen Conjectur anschloffen, darzulegen verfuchen, fie wurden unfere obige Note allzulang gemacht haben. Beinrich Dunger zwar ftreitet in fei-"Frauenbildern" (pag. 3 ff. 41 ff.) gegen Jahn und meint mit Ab. Scholl, die Freundin Gothes muffe nicht in Leipzig, sondern in Frankfurt gefucht werden, ja er geht noch weiter und entscheis det: die beiden Schreiben seien an die jungere Schwester von Ratharina Fabricius gerichtet (d. b. also das "F" fei der Anfangsbuchstabe nicht des Bor-, fondern des Junamens), das im zweiten Briefe erwähnte Rathchen fei eben die gerade genannte

Ratharina bas "Frangden" aber bochftmahricheinlich Franzista Jakobea Crefpel. — Bir glauben jedoch, man durfe oder muffe vielmehr bei der Annahme Otto Jahns stehen bleiben. Denn Die Worte des erften Schreibens: "Ich habe Sie nicht vergeffen, das wiffen Sie, ohngeachtet eines Stillfcweigens, beffen Dauer ich nicht berechnen mag", beuten doch wohl auf langere Beit der Entfernung Bothes von der Adreffatin, als nur auf das halbe Jahr, welches feit feiner Abreife nach Strafburg bis zum October 1770, in welch letterem Monat der Brief gefdrieben ift, verfloffen ware. Ferner liegt in der Stelle: "3ch habe niemals fo lebhaft erfahren, was das fei, vergnügt, ohne daß das Berg einigen Untheil hat, als jego, als hier in Strafburg" - jene "turze Sindeutung auf den Bechfel des Bohnortes", welche Dunger nicht gern vermiffen möchte, follte ber Brief nach Leipzig gerichtet gewefen fein. Beiter paßt ber Ton, welcher in den Worten: "Und Sie, meine liebe Freundin, die ich unter vielen vorzüglich fo nennen tann" - angeschlagen ift, gang und gar auf Bothes Berhaltnig zu ber von ihm wirflich verehrten und geschätten Friederite Defer. Um uns nun aber jum zweiten Briefe ju menben, fo feben wir guvorberft in ben Borten : "ich finde nichts Reizenderes, als an Sie zu benten, an Sie, b. h. zugleich an alle, die mich lieben, auch fogar an Rathchen, von ber ich boch weiß, daß fie gegen meine Briefe fein wird, was fie gegen mich

war, und daß fie - Genug wer fie auch nur als Silhouette gesehen bat, ber fennt Sie"\*) - wir faben, fagen wir, in Diefen Worten einen |gang anderen Sinn, als Dunger. "Wie hatte — fragt derfelbe Bothe auf folde Beife von Annette Schontopf reden, wie hatte er fie der Unempfindlichkeit beschuldigen konnen, ba er nur fich allein die Schuld gestörten Berhaltniffes zuschreiben mußte?" Bir meinen aber, die citirten Worte follten gar fein ungunftiges Urtheil über Rathen fällen; bas "boch" follte nicht foviel heißen wie "obgleich", fondern wie "trop alle dem"; wenn Gothe hoffte, das Dadden werde ngegen feine Briefe fein, mas fie gegen ibn war", fo hoffte er, fie werde fich eben fo liebreich erweisen, und wenn er meinte, "wer auch nur ihre Silhouette gesehen habe, der tenne fie", fo meinte er, man fabe ihr die Gute an den Augen an, nicht

<sup>&</sup>quot;) Richt vergessen wollen wir zu bemerken, daß wir fehr wohl wissen, wie diese Stelle nicht in dem Briefe steht, in welcher Gothe der "Mamsell F." seinen ersten Besuch in Sesenheim melbet, sondern erst in dem zweiten turz vor seiner Rudtsehr nach Franksurt im Juni 1771 geschriebenen; aber wir glaubten und zur Anticipation der — übrigens von uns umgestellten — Worte: "er dachte an sie und zugleich an Alle, die ihn lieben, ja sogar an Rathchen" berechtigt, weil im ersten Briefe die folgende einen ganz ähnlichen Sinn aussprechende Stelle enthalten ist: "die Gesellschaft der liebenswürdigen Töchter vom Hause, die schöne Gegend und der freundliche himmel weckten in meinem Herzen sed sich liebe."

aber eine tabelnswerthe Eigenschaft. Auch icheint uns eine Ermähnung ber Leipziger Geliebten, melder Gothe befanntlich ftete ein treues Andenken bemabrte, bier gar nicht so unvaffend, wie Dungern, und wir zweifeln ferner, ob es glaublich fein burfte, daß unser Dichter in den Brief an eine Freundin über beren Schwefter eine fo unhöfliche und bittere Bemerfung aufgenommen habe, wie man nach Dun-Bers Unslegung boch annehmen mußte. fichtlich ber bald folgenden Worte über Frangen ift unfre Meinung eine andere, als bie des Genannten. Es beißt nämlich in dem Briefe weiter: "Sagen Sie meinem Frangden, daß ich noch immer ibr 3ch habe fie viel geliebt, und ich argerte mich oft, daß fie mich so wenig schenirte; man will gebunden fein, wenn man liebt." In Bezug auf Diefe Stelle ichreibt nun Dunger junachft: "Es ift irrig. wenn Jahn hierbei an die in einem Briefe an Rathden genannte Frangista benft. Das bort gemeinte Madchen wird an jener Stelle nur mit bestimmt bervorgehobener Beziehung auf die Aufführung der "Minna v. Barnhelm" Frangista genannt, ohne daß biefer Name als Spigname bargestellt wurde. Und Bothe follte fast 3 Jahre fpater dies Madchen noch mit dem Ramen Frangden, nicht, wie jedenfalls zu erwarten ftunde, Franzista, ohne weitere Andeutung, bezeichnet haben ?" Wir gestehen gern, daß diefe Worte uns nicht gang flar erscheinen; wenn aber Dünger weiter fortfährt: "Dazu fommt, daß fich

für Franzchen hier eine so entschiedene gartliche Reigung ausspricht, wie fie in der Leipziger Beit neben Rathchen taum aufgekommen fein burfte" möchten wir bestreiten, daß der Sinn jener Gotheschen Worte ein gartlicher sei. Es wird ja eben gefagt, daß Frangen ibn nicht "fchenirt", alfo fein eigentliches Liebesverhältniß zwischen ihnen ftattgefunden habe, wohl aber zwischen "dem guten Freund" und feinem Mädchen, "welches oft die Befälligfeit batte, bei Tifch des Liebsten Fuße zum Schemel ibrer Ruge ju machen." Unferen Lefern wird hier allfogleich die gang gleichlautende Stelle in dem aus Rathchens und Gothes Berfehr entstandenen Liede "ber mahre Benug" einfallen, und fie Alle werden gewiß barin uns beistimmen, daß in diefen Worten des Briefes ein gang bestimmter hinweis auf die Schönkopf gegeben ift. Daraus aber folgt wieder, daß unter dem "guten Freund" unfer Dichter felber au verfteben fein wird, und aus Beidem, aus diefem und jenem zugleich nach einem leicht zu supplirenden Schluffe, daß ju "Frangen" nicht ber Rame Crefpel, fondern Obermann hinzugudenken fein durfte. Endlich feben wir aber auch nicht ein, warum nicht Kriederife Defer mit dem Schonkopfichen Rreise bekannt gewesen sein follte, da wir g. B. gleich wiffen, daß ber Rupferftecher Stod und feine beiden Töchter Dora und Minna darin sowohl, wie in den um ben alten Defer fich versammelnden Runftlergefellschaften verkehrt haben. Die zwei Rreife berühr-

ten fich alfo mohl, es gab Bindeglieder zwischen ibnen, und ber 3weifel Dungers erfcheint nicht flichhaltig. — Jedoch wir find mit der Bertheidigung unferer Anficht noch immer nicht zu Ende, fondern muffen auch baran noch erinnern, bag Dunger irrt, wenn er meint, Gothe habe die Berbindung mit Friederike Defer zeitig abgebrochen, weil fie ibm ftets "mit Spott und einer Art Superiorität entgegengetreten fei." Wie tam nur - muffen wir bier fragen -Dunger bagu, ein unzweifelhaft gutes Madchen fo zu verkennen? Wie brav fie war, wie boch fie Gothe ichagte und mas fie feiner Liebe gur Schontopf gewesen, bavon haben wir uns oben ichon überzeugt. Und hatte wohl unfer Dichter ihr die Leipziger Lieder widmen mogen, wenn fie den Empfindungen, welche diefelben hervorriefen, "Spott und eine Art Superioritat entgegengefest batte" ? Daß aber auch später noch Berfehr ftattfand zwiichen Gothe und der Familie Defer und daß der Erftere bei jeder Anwesenheit in Leipzig die lettere besucht habe, das geht erftlich fcon bervor aus einem Schreiben Friederitens an ihren eigenen Bruder, welches vom 6. Januar 1783 datirt ift und worin folgende Stelle vortommt: "Der Br. Geh. Rath v. Gothe ift biefe Feiertage in Leipzig gewesen, wo Manches gesprochen worden ift." Ja und noch mehr - wir wiffen fogar, daß Gothe das Bild feiner Schwefter flüchtig auf einen Correcturbogen des "Gog" gezeichnet hatte und denselben an Friederike übersaudte, woraus benn alfo unzweifelhaft bervorgebt, daß beibe wenigstens in den erften 70er Jahren noch jusammen in Correspondeng ftanden. Es wird also jener lette in ihrem Nachlaffe gefundene Brief Gothes vom April 1769 nicht überhaupt als der lette gelten muffen, ben fie von unserem Dichter empfing, fondern die übrigen mögen nur verloren gegangen fein. Bause, so scheint es; mag allerdings einmal ihre Correspondeng gemacht haben, und wir durfen annehmen, daß fie ungefähr anderthalb Jahre mahrte, d. h. bis Gothe mit jenem an "Mamfell F." gerichteten Schreiben vom 14. October 1770 ben Briefwechsel wieder anknupfte. Wie er aber nach Berlauf von beinahe 18 Monaten ploplich auf die Idee gekommen fei, wieder an Friederiken zu ichreiben, das bat 3. B. Schafer (in "Gothes Leben", Bb. I, pag. 109 f.) richtig berausgefühlt, indem er meint, "ber Rame und die ländliche Umgebung habe ibn an die Defer benten laffen;" und außerdem nennt auch unfer Dichter felber noch einen Grund: er liebte wieder und dachte dabei an Alle, die ibn einft geliebt hatten, an Rathchen, der als bereits verheiratheten Frau er füglich nicht mehr ichreiben tonnte, fowie an Friederite Defer, die ja die Bertraute feiner Leipziger Liebe gewesen war und nun wohl auch würdig erfchien, von Reuem in ein gartes Gebeimniß gezogen zu werben. Als aber bas Berhältniß in Sefenbeim wieder gelöft murbe, ba mußte er, wie Dünger felber fagt, "vor Allen der geliebten Freun-18\*

din gedenken, der er nach dem ersten Besuch daselbst sein Herz geöffnet hatte", und so schrieb er denn jenen zweiten uns von Schöll mitgetheilten Brief,
welcher das Datum des 27. Inni 1771 trägt.

# (Bum fünften Rapitel.)

Der vollständige Name der "schönen Seele"
— das wollen wir nachträglich noch erwähnen — war Katharina Susanna von Klettenberg. Diesselbe wurde als die Tochter des Herrn Remigius Seissart von Klettenberg Anfang Januar 1724 zu Franksurt geboren und starb daselbst im Decemsber 1774.

## (Bum fechften Rapitel.)

Einer unferer literarischen Freunde, den wir dieses Rapitel mittheilten, gerade als dasselbe im Aushängebogen gedruckt uns zugekommen war, fand, daß wir uns in unsern Erwähnungen des "Sesensheimer Liederbuches" Unklarheiten hätten zu Schulden kommen lassen. Wir geben das zu und bemerten, um etwaigen Nisverständnissen in unserem weisteren Leserkreise vorzubeugen, hier noch Folgendes: In Friederikens Nachlaß wurde ein Heft zum Theil noch unbekannter Göthescher Lieder, von ihrer, oder von des Dichters eigener Hand niedergeschrieben, vorgefunden, eine Auswahl derselben aber zuerst in dem Musenalmanach von Chamisso und Schwab sür

1838, und bann von Fr. Lann (Fr. Aug. Schulz) im "Morgenblatt" für 1840 veröffentlicht, fowie auch in die Ausgabe der "fammtlichen Werke" vom ge= nannten Jahre aufgenommen, nachdem in den früheren Ausgaben von Gothes Liebern aus ber Sefenbeimer Epoche nur die jum Theil ichon früher durch die "Tris" befannt gemachten abgedruckt worden maren, von denen unfer Dichter eine Abschrift behalten haben mochte und von denen er auch in "Wahrbeit und Dichtung" fagt, daß fle fich "erhalten" hat-Im Sinne Diefer handschriftlichen Sammlung, in der alfo, wie man benten tann, auch Lieber, wie das "Maifest" und die anderen von uns im 6. Rapitel citirten, geftanden haben werden, - nicht aber etwa mit hinweis auf bas "Sefenheimer Lieber= buch" bei Freimund Pfeiffer, welches, wie beffen ganges Buch über Friederite, ein Betrug zu nennen ift, haben wir mehrmals Citate gegeben mit ben im "Sefenheimer Liederbuch und Worten: 68'8. 9B." --

Bielleicht wird man es aber nicht übel aufnehmen, hier noch ein vollständiges Berzeichniß der von Göthe für oder an Friederike gedichteten Lieder von uns gegeben zu sehen. \*)

In der Ausgabe von 1828 stehen die folgenden:

<sup>\*)</sup> Auf Brof. Th. Bergt's gang vor Aurgem erft erschienene Broschüre: "Acht neue Lieber von Gothe" hier einzugehen, durfte uns weiter führen, als der Raum es erlaubt.

- 1) Maifest oder Mailied ("Bie herrlich leuchstet" 20).
- 2) An die Erwählte ("Hand in Hand, und Lipp' auf Lippe" 2c.) Dünger in den "Frauenbilbern 2c." pag. 27) behauptet zwar, dies Lied werde unter die aus den 90er Jahren zu rechenen sein, aber der Grund, den er anführt, scheint uns nicht stichhaltig.
- 3) Billomm und Abschied (" Mir fclug das Berg" 2c.) Bieboff bat dies Lied auf den einen in . Babrheit und Dichtung" befdriebenen Befuch, welchen Gothe gu Pferbe in Sefenheim machte, beziehen wollen, wogegen Dunger (a. a. D. pag. 25) ftreitet, indem er meint, bas Gedicht fei wohl gar nicht perfonlich an Friederike gerichtet, fondern für fie nur einer befannten Delodie untergelegt wor-Wir feben aber nicht ein, was uns binbert, es, wenn nicht mit bem bestimmt ermabnten Ritt, fo boch mit einem anderen spateren in Berbindung ju fegen. Denn wir burfen uns boch wohl nicht einbilden, mas freilich in Dunpers Willen ju liegen icheint, daß, weil Gothe nur einmal ergablt, er fei nach Sefenbeim geritten, dies auch in ber Wirklichkeit nur einmal der Kall gewesen sei. - Um noch eine Einzelbeit zu ermahnen, fo haben auch die Worte Düngers (a. a. D. pag. 48): "jur Zeit, ba Kriederike noch in der froben Buverficht ihres

Gludes war, könne ihr Abschied von Göthe nicht ""bedrängt und trübe" gewesen sein" — tein rechtes Gewicht. Unter Liebenden ist jeder Abschied "bedrängt und trübe", nicht blos der lette.

- 4) An die Entfernte ("So hab' ich wirklich Dich verloren" 2c.)
- 5) Mit einem gemalten Banbe ("Rleine Blu= men" 2c.)
- 6) Jägers Abendlied (Im Felde schleich' ich" 2c.) Wir möchten dies Gedicht gleich dem vorigen in die Zeit nach dem Abschied von Sesenheim verssesen. —

In die Ausgabe von 1840 (Bd. IV, pag. 63 ff.) sind aus Friederikens Rachlaß nen aufgenommen worden die folgenden Lieder:

- 1) "Ich komme bald, ihr goldnen Kinder" 2c. Wird nach Dünger (a. a. D. pag. 13) als Anstündigung des von Göthe felbst erwähnten dritten Besuches in Sesenheim um die Weihnachtszeit herum zu denken sein.
- 2) "Jest fühlt der Engel, was ich fühle", ihr Herz gewann ich mir im Spiele" 2c. Diefer letteren Worte wegen meint Dünger (a. a. D. pag. 19), es sei dies Liedchen wohl an jenem Rachmittage entstanden, da Göthe Friederifen beim Pfanderspiele zum ersten Mal tußte.
- 3) "Erwache, Friederike" 2c. Ift nach Dunger (a. a. D. pag. 24) "die Frucht eines langweili=

gen Morgens, an dem die Geliebte vermuthlich nach einem am vorigen Tage gemachten ermüsbenden Ausstug trop ihres Berfprechens, mit dem Dichter am frühesten Morgen einen Spaziergang zu machen, lange schlief und vergebens auf sich warten ließ."

- 4) "Wo bist. Du jest, mein unvergestich Madchen"? 2c. Gehört nach Dunger (a. a. D. pag. 25) zu den nicht personlich an Friederike gerichteten, son- bern nur einer bekannten Melodie untergelegten Liedern.
- 5) "Ach bift Du fort? Aus welchen güldnen Traumen" 2c. Auch hinsichtlich der Entstehung dieses Gedichts stimmen wir mit Dünger (a. a. D. pag. 50) überein; doch ist seine Erklärung zu lang, als daß sie hier abgedruckt werden könnte.
- 6) "Ein grauer, trüber Morgen" 2c. Wurde nach Düngers nicht unglaublicher Annahme (a. a. D. pag. 56) an Friederiken zu schriftlichem Abschiede nach bereits genommenem mündlichen gesendet. Hierbei wollen wir noch erwähnen: irren wir nicht, so schildert Göthe bei seinem mündlichen Abschied von Sesenheim seine Geliebte als eine solche, die damals noch nicht wußte, daß er nie mehr zurücksehren würde. Er scheint ihr nur eine zeitweilige Abwesenheit in Aussicht gestellt und dann erst brieslich sich deutlicher ausgesprochen zu haben. Darauf schiekte sie ihn nach Frankfurt jenes Schreiben, welches, wie er in

"Wahrheit und Dichtung" erzählt, ihn aufs Tieffte bewegte. Was barin gestanden, ob sie ihm vielleicht eben mit diesen Zeilen ein erschützterndes Geheimniß offenbarte — wer kann es wissen; nur möchten wir aus der Aufnahme, die es bei Göthe gefunden, einen neuen Beweis dafür sehen, daß er wohl noch gewichtigere Gründe gehabt hätte, Friederiken nicht zu verlassen, als blos den, daß sie ihn liebte, er sich aber mit keinem Worte ihr direct erklärt und für die Zufunft gebunden hatte.

In Diefer Sinficht wollen wir noch Etwas gur Bervollständigung bes 6. Rapitels fagen: Man mag nicht benten, daß uns unbefannt geblieben fei, mas im Jahre 1835 ein herr Rr. von Friederitens jungerer Schwester Sophie, Die er auf Anrequng des Brofeffore Rate über Gothes Berbaltniß zur Erftgenann= ten ausforschte, gebort hatte und was dann fr. Laun aus Rates Rachlag im "Morgenblatt" für 1840 (nro 213 ff.) mittheilte: daß nämlich alle Erzählungen von Friederitens Schande unwahr feien. gern, wie fehr gern möchten wir bas holbe Wefen bon jenen Unichuldigungen freisprechen, tonnten wir uns nur überzeugen, daß fie falfch feien. Aber Sophie ift fur uns feine Autorität; fie war ja die ftumpfgewordene Alte, die g. B. auch das ungereimte Gerucht verbreitete, Gothe habe einmal nach Sefenheim geschrieben, er wolle Friederiken wohl beirathen, muffe aber auf feines Bergoge Bunich

einem Soffraulein die Sand reichen. Und dann wie leicht möchte Sophie ju entschuldigen fein, wenn fie aus Liebe jur Schwefter verheimlichen wollte, was deren Rufe schaden mußte? Ja, follte nicht endlich auch ihre Meußerung, Gothes Briefe feien von ihr verbrannt worden, weil fie fie "geargert" batten, ein neues Licht auf die Sache werfen? Denn warum ware benn bies Gefühl in ihr rege gewesen, wenn fie Gothen von einer fo gunftigen Seite kannte? - Wir gesteben, die "alte Rachbarin", von welcher uns A. Beill berichtet, icheint uns bei weitem mehr Glauben zu verdienen, als die allzuperfönlich betheiligte Sophie. Ra. wenn die Erstere Dinge ergablt batte, wovon tein Anderer etwas wiffen mochte - so aber bebaupten bekanntlich noch Mehrere ein Gleiches. Warum also sollen wir A. Weills "Briefe aus Paris" vornehm ignoriren, wie es Dünger thut, der doch sicherlich von ihrem Dasein unterrichtet ift er, ber treffliche Renner ber Götheliteratur, bem ja fein Buch und tein Blatt, worauf eine Runde von unserem großen Dichter ftebt, unverborgen geblieben ift. -Mau muß auch - fo meinen wir schließlich - die Darftellungen, welche Gothe felber von bem Berbaltniffe gegeben, richtig auffaffen und zwischen ibren einzelnen Beilen zu lefen verfteben. fpricht er deutlich und wiederholt von einer Schuld, bie er gegen Friederiten begangen habe? Weshalb mar, nach "Wahrheit und Dichtung" zu ichließen,

feine Reue, als er Lilli verlaffen hatte, lange nicht so heftig, wie damals nach der Abreise von Straß-burg? Weshalb endlich schrieb er nach seinem Bessuche in Sesenheim 1779 an Fr. v. Stein die besbeutsamen Worte: "er könne nun wieder in Friede mit den Geistern dieser Ausgesöhnten leben" — während am gleich darauffolgenden Tage bei dem Weggang von Lilli solch ein Gedanke ihm nicht zu kommen brauchte?

## (Bum achten Rapitel.)

Es fei hier noch erwähnt, daß des "Pilgers Morgenlied" und das Gedicht "an Uranie," welche in der Ausgabe der "sämmtlichen Werke" von 1828 nicht mit enthalten find, in der Ausgabe von 1840 an den folgenden Stellen stehen: Bd. II, pag. 39 f. und pag. 41 f. — Den "Wandrer" findet man in jener Ausgabe Bd. II, pag. 172 ff., unb in dieser ebenda, pag. 166 ff.

## (Bum gehnten Rapitel.)

Wir wollen doch nicht unterlassen zu bemerken, daß Göthe im Sommer 1776 an einem Drama, "der Falke" betitelt, zu dichten begann, es aber nicht vollendete. Die etwa fertig gewordenen Scenen sind verloren gegangen, und wir wissen nur aus

einem Briefe an Frau v. Stein, daß die Heldin des Stück, Giovanna, "viel von Lilli haben sollte," weil Göthe hoffte, "es werde ihm einige Augen-blicke wohlthun, seine verklungenen Leiden wieder als Drama zu verkehren."

# (Bum eilften Rapitel.)

Wielands Gedicht "an Pfyche" war für Frau v. Bechtoldsheim auf Stetten bei Erfurt bestimmt.

Das Gedicht "auf Miedings Tod" steht insgleichen nur in der Ausgabe von 1840: Bd. II, pag. 124 ff. — Die auf Corona Schröter bezügsliche Stelle lautet also:

"Ihr Freunde, Blat! Beicht einen fleinen Schritt! Sebt, wer ba tommt und festlich naber tritt! Sie ift es felbft; bie Bute fehlt une nie; Bir find erhort, die Dufen fenden fie. Ihr tennt fie wohl; fie ift's, die ftete gefällt; Ale eine Blume zeigt fie fich ber Welt; Bum Mufter wuche bas ichone Bilb empor, Bollendet nun, fie ifte und ftellt es bor. . Es gonnten ihr die Mufen jede Gunft, Und die Ratur erschuf in ihr die Runft. So bauft fle willig jeben Reis auf fich, Und felbst Dein Rame giert, Corona, Dich. Sie tritt berbei. Seht fie gefällig ftchn! Rur abfichtelos, boch wie mit Abficht icon, Und hoch erstaunt, feht ihr in ihr vereint Ein Ibeal, bas Runftlern nur erscheint!" -

Der vollständige Rame der Schröter mar Co-

rona Elisabeth Wilhelmine, und fie wurde 1750 gu Guben in der Riederlaufit geboren. - Unferes Dichtere Berhaltniß zu ihr ift in bem neulich erft erschienenen Diezmannichen Buche "Gothe und die luftige Zeit in Weimar" (pag. 68 f.) unfrer Anficht nach falfch aufgefaßt worden. Der gelehrte Berfaffer meint, es "ware wohl schwerlich binmegzulaugnen, daß Gothe in ben erften Jahren ju Beimar mit ihr in gartlichen Begiehungen geftanben habe." Bir beftreiten bas und Diegmann felber follte doch bedenten, daß er ba eine Behauptung aufstellt, welche das von ihm so boch gehaltene und bewunderte Berhältniß zu Frau von Stein mit einem garftigen Matel verunzieren wurde. Rein - wie Gothe über Corona urtheilte, ba er fie im Marg 1776 gu Leipzig wieder fab, wiffen wir; er konnte ihretwegen Frau v. Stein ichon bamals nicht vergeffen; nach Weimar aber war fie taum gefommen, als das Berhaltnig unferes Dichters zu ber genannten Dame fo innig wurde, bag fie fein ganzes Gefühl in Anspruch nahm. Daß Riemer nicht aut unterrichtet war, als er von bem "freundschaftlichen Berhaltniß Göthes zu Frau v. Stein" und bem "mehr leibenschaftlichen ju Corona" redete (f. bie "Mittheilungen 2c., Bb. II, pag. 63), bedarf wohl taum ber Wiederlegung, und wir fragen nur, mas Diezmanns Worte: "felbft Riemer giebt ju 2c." für einen Sinn haben follen? Auf die Tagebuchsstelle: "Auch ift mein Stand zu

Corona fester und besser" (bei Riemer, a. a. D. Bd. II, pag. 87) hätte sich Diezmann ebenfalls nicht stüpen sollen, denn sie spricht nicht für seine Behauptung. Borher erzählt Göthe, daß Merd aus Weimar abgereist sei, und wie er sich freue, daß derselbe seine Stellung daselbst ganz richtig und günstig beurtheilt habe, d. h. also daß noch immer geistiges Einverständniß zwischen den Freunden herrsche. Dann aber fährt er eben, wie angeführt, sort. Es können also, im Jusammenhang mit den vorigen, diese Worte uichts andres bedeuten, als etwa: wie mich dünkt, stehen auch Corona und ich wieder in besserem Bernehmen zu einander, d. h. also man kann denken, daß ein, wenn auch nicht gerade großer Zwiespalt wieder ausgeglichen war. —

Roch zweierlei wollen wir hier erwähnen: Erfilich spricht auch der Engländer Lewes die Bermuthung aus, daß Corona später wohl mit Hildebrand v. Einstedel heimlich vermählt gewesen sei, und Diezmann hörte von dieser Sage erst durch ihn. Der Leser wird sich indeß erinnern, daß wir noch eine andere frühere Quelle kannten. — Endlich aber sei uns auch gestattet, in jene Erzählung eines "alten Mannes", welche Diezmann mittheilt, star-

<sup>\*)</sup> G. Kühne nennt in einer ber neuesten Nummern ber "Curopa" (Jahrg. 57, nro 44) als die Freundin Einstiedels
nicht Corona Schröter, sondern bas schon ziemlich bejahrte
Hoffraulein v. Waldner.

ten Zweifel zu sehen. Gewiß — es mögen in der "Lustigen Zeit in Weimar" viele Extravaganzen und Abenteuerlichkeiten vorgekommen sein, niemals aber ist das Leben am Hose Karl Augusts ein Abklatsch des Lebens unter August des Starken gewesen, von dem bekanntlich eine ganz ähnliche Anekdote im Schwange ist, wie die a. a. D. erwähnte.

# (Bum zwölften Rapitel.)

Bon den Liederchen, die Göthe an Frau v. Stein brieflich sendete, ist außer den beiden "Ueber allen Wipseln" 2c. und "Füllest wieder Berg und Thal" 2c. auch noch das Gedicht "an Lida" in die sämmtliche Werke ausgenommen worden und man sindet es Bd. II, 109. —

Hinsichtlich jener auch von uns erwähnten Stelle ans ben "Geschwistern", welche vermuthlich einem Briefe der Frau v. Stein entnommen wurde, schreibt Diezmann (a. a. D. pag. 160): "Lieset man ausmerksam in den Briefen Göthes an Charlotte, so wird man leicht sinden, daß diese Zeilen von ihr Ende Februars oder im Ansang März 1776 geschrieben sein muffen." Wir stimmen dem nicht bei, erstlich schon, weil es uns viel glaublicher erscheint, daß Göthe aus einem kurz vorher erhaltenen, ihm also noch ganz frisch im Gedächtniß bessindlichen Briefe die betreffenden Worte entlehnt habe, als daß dieselben in einem 6 Monate vor

der Aufführung der "Geschwifter" ihm zugekommenen Schreiben Blat gehabt batten. Roch mehr aber, bunft une, fprechen ju Gunften unfrer Bermuthung einige Stellen aus ben Briefen, welche Enbe Februgre und im Anfang Marg 1776 Gothe an Frau v. Stein gefdrieben bat. Bir muffen uns bier querft fragen, mas benn der Sinn jener Worte aus ben "Geschwistern" fei? Sie druden die durch Liebe wiebergewonnene Freude am Leben aus und find demnach qualeich ein Liebesbekenntniß in gartefter Form. Batte nun aber wohl Gothe gur felben Beit und bald nachber ichreiben fonnen: "Geduld, liebe Frau, und ein bischen Barme, wenn Sie an Ihren Guftel benten. Es verschlägt fie ja nichts 2c." -"Warum mich betrügen und Dich plagen? tonnen einander nichts fein!" - "Sab' mich nur ein Biffel lieb!" u. f w. Und hatte er Frau v. Stein ebendamals anreden tonnen mit "Du, die Du manchmal mabnit, ber beilige Beift bes Lebens babe Dich verlaffen?" -

Bur Rote auf pag. 177 bemerken wir berichtigend, daß jener G., von deffen italienischer Liebsschaft sich Schiller und Körner unterhielten, gar nicht Göthe selber war, sondern ein Graf Gestler. Die Beweise davon sind in Göthes und Schillers Briefwechsel gegeben.

#### (Bum breigehnten Rapitel.)

An Christiane Bulpius werden wir auch durch die Lecture von "W. Meister", und zwar durch die "Wanderjahre" lebhaft erinnert; denn wer dachte nicht an Gothes erfte Begegnung mit berfelben bei ber Schilderung, welche Leonardo von dem "nußbraunen Mädchen" entwirft? Es lautet diese also: "Der Bachter auf bem Gute meines Dheims war ein Mann von Art der Stillen im gande, aber nicht, wie feines Bleichen, babei flug und thatig; wegen feiner Frommigfeit und Gute gwar geliebt, boch wegen feiner Schwäche als haushalter ge= scholten. Rach feiner Frauen Tode war eine Toch= ter, die man nur das nufbraune Madchen nannte, ob fie ichon ruftig und entschloffen zu werden berfprach, doch viel zu jung, um entschieden einzugrei= fen; genug, es ging mit bem Manne rudwarts, ohne daß die Rachsicht des Onkels fein Schicksal hatte aufhalten konnen. - 3ch hatte gerade eine Reise im Sinne, und durchstrich furz vorher eines Abends noch einmal den Part, um Abschied von ben befannten Baumen und Strauchen zu nehmen, als mir auf einmal Balerine\*) in den Weg trat,

<sup>\*)</sup> Daß Ceonardo hier ben Namen verwechselt, indem bie Bachterstochter Nachodine bieg, und nicht Balerine, tann uns hier natürlich nicht berühren.

benn so hieß das Mädchen. Sie bat mich dringend, für ihren Bater, für fie ein gutes Bort bei meinem Oheim einzulegen. Da ich wußte, wie die Sache ftand, und ich wohl fah, bag es fcwer, ja unmöglich fein wurde, in diefem Augenblid etwas für fie zu thun, fo fagte iche ihr aufrichtig, und feste die eigene Schuld ihres Baters in ein ungunftiges Licht. Sie antwortete mir barauf mit fo viel Rlarheit und zugleich mit fo viel findlicher Schonung und Liebe, daß fie mich gang für fich einnabm, und dag ich, mare es meine eigene Raffe gewefen, fie fogleich durch Gewährung ihrer Bitte gludlich gemacht batte. Run maren es aber die Ginfunfte meines Dheims; es waren feine Unstalten, feine Befehle; bei feiner Denkweise, bei dem, mas bisber ichon geschehen, war nichts zu hoffen. jeher hielt ich ein Berfprechen hochheilig was von mir verlangte, feste mich in Berlegenheit. 3ch hatte mir es fo angewöhnt abzuschlagen, daß ich fogar das nicht verfprach, was ich zu halten ge-Diese Bewohnheit tam mir auch diesmal ju Statten. Ihre Grunde ruhten auf Individualitat und Reigung, die meinigen auf Pflicht und Berftand, und ich läugne nicht, daß sie mir am Ende felbst zu bart vorlamen. Wir hatten schon einige Mal daffelbe wiederholt, ohne einander zu überzeugen, als die Roth fie beredter machte, ein unvermeidlicher Untergang, den fie vor fich fah, ihr Thranen aus den Augen prefte. 3hr gefaßtes

Wefen verließ fie nicht gang; aber fie fprach lebhaft, mit Bewegung, und indem ich immer noch Ralte und Belaffenheit heuchelte, fehrte fich ihr ganges Bemuth nach Außen. 3ch wunschte die Scene zu endigen; aber auf einmal lag fie zu meinen Rugen, batte meine Sand gefaßt, gefüßt, und fah fo gut, fo liebenswurdig flebend zu mir berauf, daß ich mir in dem Augenblick meiner felbst nicht bewußt war. Schnell fagte ich, indem ich fte aufhob: ich will das Mögliche thun, beruhige Dich mein Rind; und fo wandte ich mich nach einem Seitenwege. Thun Sie das Unmögliche! rief fie mir nach. Ich weiß nicht mehr, was ich fagen wollte, aber ich fagte: ich will, und ftodte. Thun Sie's! rief fie auf einmal mit einem Ausbruck von himmlischer Soffnung. Ich grußte und eilte fort." -

Schließlich sei auch noch erwähnt, wie wir über unfrer Bermuthung hinsichtlich Mignons nicht etwa vergessen haben, daß die Anfänge des B. Meister bereits ins Jahr 1777 fallen. Wir sagten deswegen auch nicht, daß Bettina die Gausserin, welche Göthe erst 1790 kennen lernte, die erste Beranlassung für Mignon gewesen sei. Ersunden war diese Gestalt sicherlich, jedoch wir zweiseln nicht, daß sie bei der Redaktion des Romans, welche 1794 begann, nach vielerlei wichtige äußere und innere Juthaten eben durch jene in Benedig gemachte Bekanntschaft erhalten habe.

# Anhang zum ersten Abschnitte.

(Bergl. bas Borwort.)

## Andeutungen

zu einer

# Charafteristif

der poetischen Frauengestalten in göthes Werken.

Unfere Charafteristit der Frauengestalten in Gösthes Werken werden wir, da über die beiden Schäferinnen in der "Laune des Berliebten" und über die Wirthstochter in den "Mitschuldigen" doch allzuwenig gesagt werden könnte, füglich beginnen dürfen mit der Betrachtung seines ersten größeren Dramas, des "Gög von Berlichingen", ohne aber auch davon uns irgendwie aussührlicher vernehmen lassen zu müssen.

Gögens Schwester Marie — um bei ihr anzufangen — ist mit furzen Worten die weiche und klare, liebliche und liebeempfängliche Mädchenseele, wie sie die Natur im Stillen und fern vom Geräusche der Welt zu bilden versteht. Auf dem einsamen und sicheren Schlosse ihres Bruders, unter der Pslege und dem Schutze dieses Wackeren und seiner nicht minder braven Haussfrau hat sich die anmuthige

Blume entfaltet und noch hat keine frevle männliche Sand ben Schmels ihrer Jungfräulichkeit abzustreifen vermocht. Bare fie vermählt, fo wurde auch zu ihrem Manne, wie zum Gog, der Bruder Martin fagen fonnen: "Wohl dem, der ein tugendhaftes Weib bat!" Denn fo wie Marie, benten wir, mag ihre Schwägerin Elifabeth in der Jugend gewesen fein, und umgekehrt, fo, wie diefe, wurde jene vielleicht in fpateren Jahren, als Gattin und Mutter werden. Das hofft wohl auch Ritter Weislingen und gedenkt beswegen eine Zeitlang, fie als Chaemabl beimzuführen; aber der oberflächlich empfindende und gar leicht vom Schein bethörte Mann ift nicht im Stande, die prunklose Tugend höher zu schätzen, als das ge= schmudte gafter, und fo verläßt er fie und bricht ihr die Treue, sobald er das schone Fraulein Adelbeid von Walldorf von Angesicht zu Angesicht schaut und die Allgewalt ihrer Reize, die schon vorber den guten Jungen Frang in Entzuden verfett hatten, nun auch an ihm fich fühlbar macht. Dichter ergablt uns, daß er beim Schaffen biefer Geftalt felber in fie verliebt worden fei, und Alles gethan babe, um die Zeichnung mit glanzenben Karben auszuftatten und ihr ein blendendes Colorit ju verleiben. So ift es benn gefommen, daß von biefer Abelheid eben fo gut die Worte gelten fonnen, welche Beinrich Beine in feiner "Shakefpeare-Ballerie" von der agpytischen Cleopatra gebraucht hat: "fie ift das Weib in der holdseligsten und zugleich vermaledeitesten Bedeutung des Wortes", und es erscheint auch in diesem Wesen, wie Laertes, freilich in anderem Sinne, von seiner Schwester sagt, "Alles, die Hölle selber, schön und liebens-würdig". —

Wir haben von ehlen Frauen oft die Rlage vernommen, daß ber "Gog von Berlichingen" bes wilden Stoffes und des verworrenen tumultuarifchen Treibens wegen ber weiblichstillen Denkungsart nicht zusage, und von Mannern hinwiederum gern und offen das Geftandniß ablegen boren, daß Bothes zweites Drama, zu dem wir nun übergeben, - "Clavigo" nämlich - ohne Wirfung auf fie bliebe. Der Brund, weshalb dies Schausviel diejenigen, welche fich mehr jum berben, ftraffen Bot mit ber eifernen Sand bingezogen fublen, perborresciren mogen, ift vornehmlich in der bleichen, und ichon im Boraus gebrochenen Geftalt ber Marie Beaumarchais gelegen, welche bie Frauen zwar alle voll Rührung und mit Thranen in ben Augen bem Grabe immer mebr juwanten feben, für bie wir Männer aber, wenn überhaupt, fo doch nur eine geringe Theilnahme empfinden. Ihre Schmerzen find für uns Theaterschmerzen, nichts Anderes. Wir gurnen bem Dichter, daß er unnöthiger Beife uns burch 4 Acte hindurch mit bem traurigen Schauspiel der immer mehr um fich greifenden und fich

<sup>\*)</sup> Gine ichwache Copie biefer Abelheib ift bas Fraulein Runigunde von Turned in Rleifis "Rathchen von Geilbronn."

steigernden Schwindsucht plagt, und wir verdenken es dem verlassenen Mädchen, daß sie noch zu wesnig von einer Französin an sich hat, um, wie die Schwester ihr von ihren Landsmänninnen erzählt, den Ungetreuen zu verachten und laufen zu lassen, und daß sie dennoch auch nicht genug Spanierin ist, um für ihn oder für sich einen Dolchstich bereit zu haben. —

Ein bürgerliches Schauspiel, gleich Clavigo, ist auch "Stella", welche denselben Stoff behandelt, wie die Sage vom Grafen Gleichen, aber nicht mit einer alle sttlichen Bedenken wegscheuchenden Raipetät, sondern in durchweg restectirter Weise, die die Situation doppelt arg erscheinen läßt. Ja, wir begreisen in der That eher, daß die deutsche Frausich dazu verstehen konnte, den Besit des geliebten Mannes mit der Orientalin theilen zu wollen, als daß Cäcilie sich zu einer seigen, und durch kein moralisches Motiv gerechtsertigten Entsagung zu entschließen vermag.

Das dritte im Bunde der sentimentalen Producte Göthes And die "Geschwister", eine etwas
weichliche und gefühlsschwelgerische, ja stellenweise
sogar läppische Idylle, der eine gesunde und tüchtige Ratur nicht sehr hold sein kann, und in der
besonders die über eine schwesterliche Zuneigung
noch hinausgehende Zärtlichkeit Mariannens für
ihren vermeintlichen Bruder als ein unreiner Charakterzug zu verurtheilen ist. Denn man mag sicher-

lich zweifeln, ob die Stimme der Ratur jemals fo vernehmlich jum Menschen sprechen fann, wie wir bier glauben follen. Bei Leffings Recha ift freilich ber Kall ein ähnlicher. Unfangs erfreuen wir uns des Eindruckes, den der Templer und das Madden gegenseitig auf fich gemacht haben, und wir feben, wenn wir die Sulle des Bunders megftreifen, Die Reime einer innigen und gang naturgemäßen Liebe. Bei ber fpateren Begegnung bewährt fich der Mann und die Wirfung der jum lichten, flaren Bewuftsein tommenden Reigung auf fein ichwähisch berbes und ehrliches Bemuth ift mit bochfter Schonbeit bargeftellt. Wenn aber nach feinem Fortgang Recha mit Daja über ibn fpricht, ba ift es uns, als wenn wir ploklich mit faltem Baffer begoffen wurden. Wir fühlen uns ernüchtert und gurnen fast bem Dichter; bod merten wir spater erft feine äfthetische Feinheit. Dem Madchen fagte es ein dunkler Bug ihres Bergens, daß ihr ber Templer noch gang andere naber fteben folle, benn als Beliebter, bag fie ihn werde als Bruder lieben muffen und ton-Auch hier also macht fich jene immer doch zweifelhafte Stimme ber Ratur geltend; aber es ift ein reineres Berhaltnig, wenn fie ben Geliebten jum Bruder, als wenn fie den Bruder jum Geliebten ausruft. Eine andere Frage freilich ift die, warum Leffing eine folche Wendung des Schluffes überhaupt beliebt habe.

Doch fehren wir zu unferen Bothe gurud, ben

wir an einem wichtigen Wendepunkte seiner dich terischen Production stehen ließen. Als er die "Gesschwister" geschrieben hatte, lag die krankhafte Werstherperiode") hinter ihm. Sein Geist hatte die Mauser überwunden und er erschien im "Egmont" neugeboren, und frei von jeder Verweichlichung.

Wenn wir nun aber — um auf den "Egmont" und die Stücke der zweiten, klassischen Beriode näher einzugehen, auf die Stücke, in welchen im Gegensatzt zu denen der ersten die Frauen mehr in den Bordergrund treten und sogar die Hauptrollen spielen, — wenn, sagen wir, in Rlärchen und Gretzchen, von der wir weiter unten noch mehr zu sagen haben werden, wir zwei Gegensätze erkennen, so irren wir uns wohl nicht. Gretchens Wesen ist still, träumerisch, in sich gekehrt — nur zuweilen tritt sie aus sich heraus, z. B. bei ihrer Freude über den Schmuck, den sie, da ja alle Mädchen Pracht und Glanz lieben, sich ebenso gern beschaut, als Klärchen den Flitterstaat Egmonts, wie er als Ritter des goldenen Bließes vor ihr erscheint; die

<sup>\*)</sup> Berthers Lotte — um bies hier zu erwähnen — wird nicht mit unter die poetischen Frauengestalten, b. h. die Fantasies schöpfungen Göthes gerechnet werden tonnen, da sie ja das getreue Contersei der holden Behlarerin Buff ist. Und ebenso dursen wir weiter unten von der "natürlichen Tochter" und der "schönen Seele" schweigen, da diese zwei Gestalten den Selbstbekenntnissen lebender Versonen entnommen sind.

lettere aber ift frei von aller Sentimentalität. Beibe fingen gern zu ihren hanslichen Befchäftigungen, jene aber ben schwermuthigen "Rönig von Thule", diese ein ausgelaffenes Soldatenliedchen. ftimmend mit ihrer Ratur liebt Gretchen ben Kauft, den Denfer und Schwärmer, und Rlarchen den Egmont, ben luftigen, leichtfinnigen Lebemann. war von jeber ein Springinsfeld, ohne boch barum ein Mannweib, eine berrichfüchtige Amazone zu fein, wie die Regentin; aber fle wunscht, dem Geliebten die Fahne nachtragen ju fonnen in der Schlacht; es ware ihr eben recht, wenn fie hofen und but hatte, ja fie mochte wohl felbst gern ein Dannsbild fein, doch nicht so eines, wie der armselige Bradenburg, fondern wie der Ungebetete felber. Dagegen meint Gretchen voll ftiller Bermunderung: "Du lieber Gott, was fo ein Mann nicht Alles, Alles benfen fann", und es drangt fie, Fauften um feinen Sergensantheil an der Religion angftlich genug zu befragen. Weiter über Diefe Charafterverschiedenheit nachfinnend, erkennt man leicht, daß fich darin die Nationalität Beider in bochft treffender und angiebender Weife offenbare. Gretchen - bas fagt uns eine Regung in der eigenen Bruft, ift eine Deutsche, unfere liebe Landsmannin; wir werden das auch aus mancherlei einzelnen Bugen, die wir weiter unten berühren wollen, inne - Rlarden aber trägt die finnlich freie, leichtle= bige Ratur der Riederlanderin in fich.

Diefelbe ftand, noch ehe fie Egmont tennen lernte, im Berhaltnig ju Bradenburg. Es war, wie fie felbst fagt, eine ftille, ruhige Reigung, Die fie zu dem gutmutbigen, aber unbedeutenden jungen Mann trug, hauptfächlich hervorgerufen und begun= ftigt durch die forgliche und auf die Butunft benfende Mutter Clardens. Sie hatte fich bereits an den Bedanken gewöhnt, ihn zu beirathen. Doch bas wurde Alles anders, feit Egmont bas hubiche aufsuchte und ihr vertraute Beit ichenfte. AniR. Das Gefühl für Bradenburg - o wie wenig glich bas dem, welches fie nun hegte, - es war nicht jenes "Sangen und Bangen in fcwebende Bein", jenes "Freudvoll und Leidvoll und Gedankenvollfein", jenes Wiegen und Schwanken zwischen Trubfinn bis jum Tode und himmelhohem Jauchzen, nicht jener Freudenrausch, in den versunken Rlarchen nicht an die Bufunft denten mag und bas Befchmät der bofen Nachbarinnen verachtet, nicht jener "Genuß des Unbegreiflichen", daß ihr Egmont der große Egmont fei, ben die Provingen anbeten. Der erft lehrte ibr, mas harmonie der Seelen ift, und wie die echte Liebe felbst Grab und Tod zu überwinden und ge= troft ins Jenseits binüberzugreifen vermag. Denn als fie mit all ihrer weiblichen Ueberredungsgabe und mit den drängenden Worten, die ihr ber febn= liche Bunfch, Egmont befreien und retten zu tonnen, eingiebt, doch bei den furchtsamen Burgern nichts ausrichtet, befinnt fie fich nicht erft lange, bas Leben, welches ihr nur Werth und Bedeutung hatte, da er es mit ihr theilte und sie es an seiner Seite genoß, wegzuwersen und freiwillig aus der Welt zu scheiden. Für die Mutter zu sorgen, ist ihre lette Bitte an Brackenburg, dem sie den Namen ihres Brubers giebt, "einen Namen, der viele andere in sich schließt", Egmonten aber wird sie da droben "den ganzen Himmel entgegen bringen."

Gretchen, auf die wir nun noch einmal gurucklommen, ift, wie gefagt, das Brototyp des deutschen Bürgermaddens, ja noch mehr, bas Ideal des deutschen Daddens überhaupt. - Sie ift fo hold und icon, daß Rauft, ber zwar die ganze Welt nach Höhe und Tiefe durchmeffen und durchsucht hatte, bei der anderen Salfte der Menfch= heit aber bisher vorübergegangen war, verwundert fragen muß: 3st denn das Weib wirklich so schon? Sie wußte, ebe fie Fauften gefeben, noch nicht im Entferntesten, mas Liebe sei - und auch barin unterscheidet fie fich von Rlarchen, der doch schon vor Egmont ein Mann fich genähert hatte - noch viel weniger aber ware es ihr möglich gewesen, so leicht= fertige Bedanken ju begen, wie etwa Lieschen in der Bromenadenscene. Mephisto felber, obgleich er fo gerne an der Tugend zweifelt und fie verspottet, weil er die Sobeit ihres Befens nicht ertragen, noch viel weniger erreichen fann, meint, mit Sturm fei bei Gretchen nichts einzunehmen, und läßt fich, obgleich mit geringschäpendem Achselauden, dazu berbei, ihre Sinne mit anmuthigen Bilbern ju er-

füllen, worauf fie, sonst gegen Fremde so schüchtern und gegen Mephisto vor Allen gurudhaltend, refo-Int und in verlettem Tone antwortet, was er da fage, sei "bes Landes nicht der Brauch." - 3br Leben war gang und gar ber hauslichen Befchäftigung gewidmet, und diefe Birthschaftlichkeit ift eben auch, wie so Bieles an ihr, echt deutsch. Denn wohin führte die gute Mutter unfere Leferin zuerft, als fle die lette Buppe wegwarf? Richt wahr: in die Ruche? Es ift das ein guter, altgermanischer Brauch, und einen fo nationalen Bug an Gretchen wiederzufinden, muß uns ficherlich freuen, jugleich aber werben wir diefelbe gewiß auch achten und schäßen lernen, weil fie fich auf Diesem eigentlichen Felde weiblicher Thätigkeit so tüchtig erweist. ihr nun aber Kauft zum erften Dale auf dem Rirchgange erscheint, da findet fich ploglich "Bermandtes gu Berwandtem", und wenn fie auch fonippisch und ergurnt, wie es ber Ehrbarteit geziemt, ihn abweift - als fie zu Saufe antommt und den Refttags= schmud allsogleich feinfauberlich in den Schrein legt, mas find da ibre Gedanten, ibre Bunfche? "Sie gabe mas drum, wenn fle nur mußte, wer ber Berr gewesen ift?" Und ob fie ihn gleich nur mit bem Auge gestreift, fo icharf hat die erwachende Liebe boch schon gesehen, daß er recht "stattlich anzuschauen war und aus einem edlen Saufe fein muffe." aber nun gar bas Stellbichein herantommt, welches die überfreundliche und übergefällige Frau Marthe,

ein Weib, beren Richtsnutigfeit bas unerfahrene Madden nicht durchschaut, veranstaltet bat, und Gretchen in Mephiftos "feinen Befellen" ihren Jun= fer wieder erkennt, da wehrt fie fich zwar noch ein wenig gegen ihre Befühle, und meint, Kaufts icone Worte feien leere Schmeicheleien - bald aber aefteht fle, "fle wiffe nicht, was fich in ihrem Bergen fogleich zu feinem Bortheil zu regen begonnen babe, und fie fei auf fich felber bofe gewesen, weil fie es nicht mehr auf ibn fein fonnte." Endlich - o über ben Schelm, ber auch im Scherze fo acht beutsch bleibt! befragt fie bas Blumenoratel und ale diefes fein Jawort giebt, fintt fie im Uebermag nie ge= abnter Luft dem vom Bergen geliebten Manne in die Arme. Aber der nimmer verweilende Kauft bat auch bei ihr nicht Ruh' und Raft; er läßt fie bald allein in ihrem Schmerze jurud und ba tont wieber ein nationaldeutscher Befang aus ihrem Munde, bas "Wenn ich ein Boglein mar'", jenes Boltslied, in welchem die Sehnsucht ber Liebe ben rührendften und zugleich einfach schönften Ausbruck gefunden bat. Doch der Mann ihrer Bahl fehrt zurud und wie gebt es nun weiter? Gretchen ift ein Burgermadchen; fie fragt nicht, wie Shakespeares Julia, Die im vornehmen Saufe ber Eltern ihrer Ehre bewußt geworden, den Romeo gleich Anfangs fragt: Willft Du Dich mir vermählen? Ihr ifts genug, daß Fauft fie liebt; fie vergißt in seinen Urmen Die Welt, gibt fich ber fugen Rabe gang und voll bin,

und so fällt fie und wird schuldig. Was noch geschieht, brauchen wir nicht zu fagen - genug, auch hier ifts "der Fluch der bofen That, daß fie fortzeugend Bofes gebaren muß." Der Sturm, welder Gretchen umtobt, fturgt fie endlich nieder und ber Bahnfinn greift Blat in ihrem armen Sirn. Wie Shakespeare aber, als er Ophelien schuf, fo bat es auch Gothe verschmaht, fie im Reiche des baaren und blogen Unfinns herumschwarmen ju laffen, fondern ihr Irrwahn plaudert aus, mas mit plumpen, geradezugebenden Worten nicht gefagt mer-Doch entbehrt bes Polonius Tochter ben fonnte jenes wunderbar poetischen Lichtblids, ber die Racht von Gretchens Wahnfinn fo plöglich erhellt. reißend ichon ift es empfunden, daß, als die Stimme des Geliebten an ihr Ohr dringt, die Kurien fie los laffen und die Bergangenheit im rofigen Lichte noch einmal vor ihre Seele tritt: Aber fie überwindet zulett fich felber; indem fie "den liebsten Mann verloren gibt", fagt fie fich jugleich von aller Gemeinschaft mit dem Bofen los, und wie fie ausruft: "Beinrich, mir graut vor Dir!" - ba ift ihre Buge vollendet, da greift das göttliche Gericht dem irdischen vor. Gretchen ftirbt und von Engelszungen tont es aus jenen Spharen nieder zu uns: "Sie ift gerettet!" -

"Torquato Taffo" führt den Lefer in eine gang andere Welt, aus dem deutschen Rorden bin nach dem Suden, nach Italien, aus dem burgerlichen Leben in höfische Umgebungen, von zwei Wesen weg, die unbedacht und forgenlos dem Genuffe der Leibenicaft fich bingaben und fo, faft ohne zu wollen, straucheln und fündigen lernen, vor eine mafellos reine Beiblichfeit voll edlen Dages und bewußter Tugend, vor die Pringeffin Leonore, die ernft und groß genug benft, um die Worte: "Erlaubt ift, mas fich ziemt", ju ihrem Bablipruch ju machen, und in beren Mund die berrliche Babrbeit gelegt ift: "Rach Freiheit ftrebt ber Mann, das Weib nach Sitte!" Auch fie liebt, doch gang anders, ale Rlarden ober Gretchen. Die fluge und welterfahrene Freundin flart une barüber auf, daß fie "den Mann ju lieben scheint und doch nur mit ihm das Sochste liebt, was fie lieben fann", b. b. daß fie in bem Runftler die Runft verebrt. Reine Sinnlichfeit baftet ihrer reinen Reigung für Taffo an, und wir mögen nur immer den Berdacht, der fich uns wohl einen Augenblid aufdrangen tann, Leonore entfage aus Standesrudfichten und um die leidige Conveniens zu mabren, weit weg werfen. Auf der Menscheit Soben geboren, verdient fie es, wie feine Andere, da oben fteben zu bleiben und die Berührung burch einen Mann wurde Diefes ftrablende, fledenlose Bild verungieren und entweihen. -

Ein Gleiches gilt aber auch von "Iphigenien", ber nicht einmal eine Reigung von der Reinheit, wie die der Prinzessin zu Tasso ift, innewohnt, sondern welche gleich der Göttin, der sie als Priessterin dient, über jedes irdisch weibliche Liebesbes durfnig erhaben daftebt. Es ift feine Frage, daß es uns modernen Menfchen, auch wenn wir ben mythologischen Stoff icon vorher fannten, Dube toftet, une ihr geiftig ju nabern. Denn auf fie barf man Gothes Worte von der Bere Ludovift anwenden: "Reiner unserer Beitgenoffen darf behaupten, wenn er jum erften Dale vor fie bintritt, daß er diefem Unblid gewachfen fei." Aber man muß fich von diefer Hoheit, die in der That fast wie Strenge erscheinen kann, nur nicht einschüchtern laffen, sondern man muß es magen, immer wieder und immer langer an ihr hinaufzubliden, und gewiß -Die Gestalt, die Unfangs etwas fremdartig ericbien, wird Einem endlich fo vertraut, als die Untife uns Menschen der Jettzeit überhaupt vertraut werden kann, und man wird mit Rarl Rosenkrang ausrufen mogen: "Die Iphigenie ift eine ber wunderbaren Schöpfungen, bei beren Benuß uns fast ein fußes Bangen ergreifen tann, daß fo etwas existirt." -Der genannte treffliche Gelehrte hat übrigens auch - um dies noch zu erwähnen - das Berdienft, zu= erft darauf bingewiesen zu haben, "wie Bothe fich aufs Keinfte an jene griechische Unschauungsweise angefchloffen habe, für welche die Idealität der weibliden Ratur in dem Bilde der Schwester fich darftellte." - Und somit wenden wir uns denn von den in Gothes Dramen auftretenden Frauengestalten weg ju feiner Epopoe und deren Seldin Dorothea. Aber auch an diefer wird vielleicht wenigstens manche Lefer

ein Bug frappiren und befremben, ber beroifche namlich, und fie konnten wohl, wie oft geschehen ift, gleichfalls gewillt fein, aus den Thaten, die von ihr ergablt werden, unweiblichen Sinn herauszulefen. Sat fie ja doch einen Solbaten mit eigener Sand niedergebauen! Aber man bente nur auch, welchen Anlag folch verzweifeltes Thun gehabt bat - es galt nichts mehr und nichts weniger, als bie eigene Uniduld, sowie die noch anderer Madchen vor barbarifchen Angriffen ju fcugen, und wenn man bas erwägt, so wird man die Seldin bewundern, wenn auch nicht beneiden. Dorothea bat ichon vieles Bofe, Leiden und Ungemach in Kulle, erfahren und ertragen - biefe widerwartigen Schidfale haben ibren Sinn befestigt und gestählt, aber ihre Tugend nicht wantend machen, ihren Werth nicht verfleinern können. Sie bat etwas vom deutschen Rheinwein an fich, ben die ehrbaren Burger bes Städtchens fo bebaglich trinken: Berbbeit und Sugigfeit ift qugleich ihrem Wefen eigen. — Bon welchem Bauber der Boefie besonders die Berse übergoffen find, welche die immer mehr heranwachsende Liebe zwiiden herrmann und Dorothea icilbern, das brauden wir hier nicht erft zu preisen, da Jeder ichon felber daran fich berauscht hat. - Eines aber mochten wir doch unferen Lefern noch ins Gedachtnig rufen. Sie haben gewiß ichon gleich uns und allen äfthetisch Gebildeten oft über die bis in das gacherliche oder gar Unschickliche gebenden Versonalbeschreibungen in den Romanen vom allerneuesten Datum gelacht und beziehentlich sich geärgert — und nun sehe man, was Göthe thut. Wie der antike Dichter, der genug gesagt zu haben glaubte, wenn er berichtete, von Helenas Anblick seien selbst Greise bezaubert worden, erzählt er uns nur ganz allein vom "lieblichen Eirund des Gesichts", und doch ist es Allen, als sähen sie das stattliche Mädchen, wie sie leibte und lebte, vor sich in Jugendfülle pranzgen. —

Che wir aber nun weiter geben, fei uns folgende Bemerkung gestattet.

"herrmann und Dorothea" ift außer den gro-Beren Dramen vielleicht bas einzige Wert Bothes, welches fich noch der Frauenherzen tieffte und wärmfte Sympathieen zu erringen vermag. Denn läugne man es nur nicht, Gothe ift jur Salfte ein Dichter für bie gesammte Menschheit, gur Salfte aber nur für die Manner, und das weibliche Geschlecht wird nur jum Genuß eines Theils feiner bichterischen Broducte tommen. Die schwachen Erftlingsarbeiten, und die Erzeugniffe feines muden Greifenalters (3. B. Faufts 2. Theil) find eigentlich nur für den Literarbiftorifer intereffant, und man fonnte fich wohl versucht fühlen, ihnen gegenüber mit Urnold Ruge einerfeits: 3ft benn bas icon Bothe? und andererfeits: Ift benn bas noch Gothe? auszurufen Beswegen follten die Frauen ferner fich auf bes Dichters humoriftische und oft allgumannlich fede

Polemik gegen die socialen und literarischen Phänomene seiner Zeit, oder darauf einlassen, wie der große Mann sich in dem ihm von der französischen Revolution her entgegen geschwemmten Ideenstrom aufrecht zu erhalten und die ungewohnten Eindrücke poetisch zu verarbeiten bemüht war? Weswegen sollten sie der für die weibliche Gefühlsinnigkeit allzufrostigen Satyre in der Thierfabel nachspüren, oder bei der Lectüre seiner Romane durch die sür eine in sich abgeschlossene und sicher umfriedigte Frauenseele wenig erfreulichen gesellschaftlichen Probleme verwirrt werden wollen, wenn auch gerade in eben den Romanen eine Fülle des Schönen und Anmuthigen enthalten ist?

Doch sei dem, wie es sei — wir schreiben hier zwar auch für die Frauen, aber nicht allein für sie, sondern nicht minder für die Männer, und wir dürsen es deswegen nicht unterlassen, die in Göthes Socialromanen auftretenden weiblichen Gestalten gleichfalls ins Bereich unserer Betrachtung zu ziehen.

Es sind deren, besonders in "B. Meister", sehr viele, und fast scheint es, als habe unser Dichter die Erfahrungen, welche er in seinem bewegten Leben bezüglich des weiblichen Herzens gemacht hatte, zusammengefaßt in ein poetisches Ganze, hier niederlegen wollen. Die einzelnen Charaktere sind so verschiedener, ja gegensäslicher Art, daß sie insgesammt betrachtet ein allseitiges Bild der Frauennatur aufstellen, in welchem auch nicht ein Zug fehlt, ges

fdweige benn, daß einer der Ratur nicht getreu nachge= bilbet ware. Gemeinsam fast allen in dem betreffenden Roman erscheinenden weiblichen Wefen ift es. daß fie von Wilhelm Meifter geliebt werden oder wenigstens ibn lieben. - Seine erfte, finnlichglubenbe Reigung fiel auf die junge Schauspielerin Marianne, die, ohne viel dabei zu denfen und im Bergen etwas zu fühlen, fich von einem reichen Raufmanne batte verführen laffen. Das war geschehen, bevor fie Wilhelm tennen lernte. Ihn aber gewann fie wirtlich lieb, und in diefer Liebe nun ift nichts von der Leichtfertigkeit ihres Standes mehr bemerkbar. boch genoß fle tropbem fein Blud, denn Marianne ift eines jener feelensquten Befchopfe, die ohne bervorragende geistige Capacitat oder Energie den Stürmen des Lebens allzuwenig Trop und Widerftand zu leiften vermögen \*), und in denfelben oft auf tragifche Urt untergeben muffen. 3war nicht mehr unschuldig, aber doch gerade gegen 2B. Deifter nicht schuldig, wird fle von ihm eines unseligen Digverftandniffes wegen verlaffen, und über den Berluft feiner Liebe bricht ihr das Berg. Sie ftirbt, und hinterläßt ihm scheidend ihren Sohn Felix. -Bei Mariannen, um dies gleich bier noch ju ermab= nen, lernen wir auch die alte Barbara fennen, eine jener zweideutigen Frauenspersonen, wie fie in der

<sup>\*)</sup> Das ruhrende Schauspiel fold einer Perfonlichteit bietet fpater auch die vergebens nach Lothario schmachtende Lybie.

Begleitung junger aufsichtslofer Rädchen aus dem Künstlerstande oft genug erscheinen, und niemals, ohne auf diese einen Schatten zurückzuwersen. Die Zeichnung dieser Gestalt ist höchster Lebenswahrheit voll, denn wir Alle kennen solch eine Barbara. Ihr Geschlecht stirbt, wie das der Frau Marthe im "Faust", mit der sie einige Aehnlichkeit hat, nicht aus, aber letztere besitzt nicht ein Herz von so viel Liebe für Gretchen, wie Barbara eines besitzt für Marianne, und sie ist auch nicht jenes so schönen und ernsten Jornes fähig, von welchem jene über den frevelhaften Leichtsun befallen wird, mit dem junge Männer aus den höheren Ständen die jungsfräuliche Blüthe niedrig geborener Mädchen zu brechen gewohnt sind.

Außer Marianne treten noch drei Schauspielerinnen Wilhelm Meister nahe, späterhin die von
Lothario verlassene, und in selbstquälerischer Eifersucht und steter innerer Aufregung sich verzehrende Aurelie, eine lebendige Ropie der Grässn Orstna, und, wie diese, bei allem Edelmuth in ihrer Liebe unliebenswürdig, zunächst aber Madame Melina und die zu dieser, wie zu jener in charafteristischem Gegensaß stehende Philine. Denn während Marianne das Leben und die Liebe sehr ernst, ja sast zu ernst nimmt, und während Melinas Frau sich immer mit Empsindungen trägt, müßte sie dieselben sich auch erst von Andern borgen — so nimmt Philine einestheils Alles auf die leichte Achsel, und haßt anderntheils nichts fo fehr, als jegliche Empfindelei, gefchweige, daß fie es der Mühe werth hielte, Fremden den Gefallen zu thun und fich ihrer Gefühle und Gedanken theilhaftig zu machen.

Aber Philine fteht noch in einem anderen Begenfate, in dem gur iconen Brafin, beren erclufiver Rreis \*) fich zugleich Wilhelm Meister und dem ungebundenen Runftlervölfchen auftbut. Die ichauspielerifche Grifette ftogt oft durch Unbandigfeit der Sitten an und trifft nur manchmal, einem glückliden Inftincte zufolge, den guten und rechten Ton. Sie bat dann davon aber felbft fein flares Bewußtfein, in der ichonen Brafin aber wohnt daffelbe und in ibr erscheint ber Begriff echter Bornehmbeit und vollendeter gefälliger Bildung in fo anmuthiger Bersonification, - daß Wilhelm nicht verfehlt, von ihr bochlich entzudt zu werden. Aber wie er der dramatischen Runft, ber er fich doch Unfangs mit Leib und Seele hingab, endlich entfagt, weil er die Luge, mit der fie fich bruftet, erkennt und verabicheut, fo wird er zulett auch an den einschmeichelnden Formen bes Lebens in abeligen Rreisen irre, weil er binter ber glanzenden und prablerischen Außenseite vergeblich nach einem Inneren, einem Inhalte fvaben muß. Der Schein des Schonen gilt ihm fort-

<sup>\*)</sup> Doch auch in biesem begegnet uns eine Art Bhiline, bie Baronesse, die eben so schnell, wie diese, ihre gartlichen Neigungen wechselt.

an nichts mehr, und fein Suchen nach bem Schonen felber beginnt aufs Rene. Run begegnet ibm quporberft das Brincip des Ruklichen, welches man bekanntlich erft noch zu überwinden bat, ehe man jum Schönen gelangt, und zwar diefes reprafentirt durch die wirthschaftliche Therefe; es ift aber naturlich, daß Wilhelm, der jene leichtfertige Beltanschauung, welche das leben als Spiel betrachtet ober als Belegenheit jum Benuffe angenehmen Duffigganges, Anfangs freilich ju boch gehalten, bann jedoch gering zu schäßen gelernt bat, nun nach dem Befete von zweien fich berührenden Extremen, in den entgegengesetten Irrthum verfällt, d. h. daß er die Individualität, welche ihre Zeit nur allein mit praftischer oder beffer nuglicher Thatigfeit ausfüllt und barüber ben Cultus bes Schonen vernachläffigt, mehr als billig zu schäten fich gedrängt fühlt. Unschauen ihres in einem bestens geordneten Sauswefen fich geltend machenden gefunden flaren Berftandes und ihrer fegensreichen, geregelten Thatigfeit fann er nicht umbin, fie als treffliches Madchen au verehren, aber er follte bies Befühl nicht verwechseln mit dem der Liebe, welches in ihm ju erregen Therese unfähig ift. Denn es lieben fich ja nur gleichgestimmte Seelen, Bilbelme Charafter jedoch ift feiner ganzen Anlage nach verschieden von dem ibrigen. 3hm find Glaube, Liebe und Soffnung die hochsten Guter, welche ber Mensch befitt, Therefen aber werden dieselben wohl nicht mit Un-

recht von Jarno ganglich abgesprochen, indem fie, wie er fagt, ftatt bes Glaubens die Einficht bat, ftatt der Liebe die Beharrlichkeit, und ftatt der Soffnung bas Butrauen." So paffen benn die Beiben nicht zu einer furs Leben bauernden Berbindung nnd ihre Berlobung war ein übereilter Schritt, ben bas fluge Dadden jum Glud, noch ebe es zu fvat ift, rudgangig macht. Indem fie aber dies thut, fpricht fie augleich den Bunfch, welchen die ichone Grafin durch ein ftummberedtes Zeichen nur andeutet, mit bestimmten Worten aus, ben nämlich, Bilhelm moge fich ftatt mit ihr, mit Ratalien, die er unterbeg auch fennen gelernt, vermählen. schieht und der 3wed des Romanes wird somit er-Meifter ift in einem bewegten, an Erfahrungen und Irrthumern gleich reichen Leben beran= gereift zu mannlich ernfter und menfchlich wurdiger Weltanschauung, er hat fich die fittliche Bilbung angeeignet, die für die Che unablaffig Roth thut. Die Lehrjahre haben ein Ende und die Banderjahre beginnen.

In Natalien findet Wilhelm endlich, was er so lange suchte: das Weib, welches er lieben wird Zeit seines Lebens, und welches der Dauerhaftigseit seiner Liebe würdig sein wird. "Marianne — so sagt er von sich selber — liebte er zwar auch und ward schrecklich an ihr irre; er liebte serner Philisen und mußte sie verachten; Aurelien achtete er und konnte sie nicht lieben, er verehrte Theresen

und die vaterliche Liebe nahm die Geftalt einer Reigung zu ihr an." Ratalie endlich ift es, in welder ihm nicht nur fein Ideal, sondern das Ideal ber Beiblichfeit überhaupt erscheint. Dag fie ber iconen Grafin als Schwefter taufchend abnlich fiebt, ift wahrlich ihr geringster Borgug, fie bat beren noch gang andere, bedeutendere, b. b. innerliche, aeistige. Wilhelm muß ihr bas große, gewichtige Lob spendeu, "man fühle es ihr an, daß fie fich nie verirrt und nie einen Schritt gurud ju geben gehabt habe." Sie felber darf fich fagen, daß fie "von früber Jugend an überall die Bedürfniffe der Denfchen fab und ein unüberwindliches Berlangen empfand, diefelben auszugleichen." Rarl Rofentrang meint mit Recht, fle "fei fo gang und gar Liebe, daß die Liebe nicht einmal als besonderer Affect bei ihr hervortreten tann." Wir aber endlich mochten fle als ben Inbegriff aller ber Borguge bezeichnen, welche die übrigen im Romane handelnden Frauen vereinzelt befagen. 3hr Berg ichlägt ebenfo warm, wie das Mariannens und Aureliens, aber fie theilt nicht die Schwäche der Ersteren und ift frei von dem excentrischen Wefen der Letteren. Sie ift ebenfo ungezwungen, beiter und auch ebenfo wohlthätig und freigebig, als Philine, aber trägt nicht eine Aber von beren Klatterhaftigkeit an fich. Sie ift gleich ber Madame Melina reich an Empfindungen, aber barin durchaus mabr und originell, d. h fie erheuchelt weder, noch borgt fie fich welche.

Sie ift ebenso natürlich, wie ihre gräfliche Schwester, vertraut mit den Finessen äußerlichen Anstandes und voller Roblesse in der Erscheinung, aber sie besitzt nicht, wie diese, ein krankhaftes, hysterisses Naturell. Sie ist endlich ebenso praktisch thätig und wirthschaftlich, als Therese, aber zugleich ist sie eine Priesterin des Schönen, während diese nur eine Dienerin des Rüglichen ist.

Beibe letigenannten erfüllen aus freiem Un= trieb die ichone Pflicht, alternlofen Baifen die Stelle einer Mutter zu vertreten, aber auch in Diefer ge= meinschaftlichen Beschäftigung zeigt fich eine Bedeutfamteit zwischen ihnen, indem, nach Jarnos Borten, "Therefe ihre Zöglinge dreffirt, Ratalie aber fie ergieht." 3mei folder Pflegebefohlenen läßt uns ber Dichter naber fennen lernen, Wilhelms und Mariannens Sohn, den fleinen Felix, und das gebeimnifvolle Bunderfind Dignon. Bon Erfterem gu reden, ift natürlich bier nicht der Ort; indem wir aber über lettere, wie billig, schließlich auch noch einige Worte fagen wollen, muffen wir freilich betennen, daß fie auf une nicht einen fo gunftigen Eindruck macht, als auf viele Undere, welche von ihr begeistert find. Die Lieder zwar, die fie fingt, gehören unbedingt ju dem Schönften, mas die Lyrit aller Zeiten und Bölker aufzuweisen hat, und mit ihrer Sehnsucht sympathistrt bas Berg ber gangen Belt; aber fle felber fteht unferem Gefühle nicht nabe. Schon ihre unreine Beburt wirft auf fie

einen Makel, der sich nicht abwaschen läßt; noch mehr jedoch schadet ihr in unsern Augen ihr wilbes, koboldartiges Gebahren, das für einen Buben sich viel besser schiden würde, als für ein Mädchen. Und wenn sie später sich auch nach der geistigen Seite zu mehr entwickelt, so bleibt in ihrem Wesen, und besonders in ihrer zügellosen Leidenschaft für W. Meister doch immer noch zu viel dämonisches Element, als daß sie einen reinen, ächt menschlichen Eindruck auf uns machen könnte.

In innerlichem Bufammenbange mit "B. Deifter" fteben "die Wahlverwandtichaften", indem fie in der Gesammtcomposition der Bothe'schen Socialromane die mittlere Stelle zwischen den "Lehrjahren" und "Wanderjahren" einnehmen. Rarl Rofenfrang namlich ift es gewesen, der in geiftreicher bewiesen hat, daß die "Lehrjahre" "die Bildung der Individualität, die "Wahlverwandtschaften" bie Entwickelung der Individualität jum Schicksal, und die "Wanderjahre" die Ueberwindung des Schicksals durch Resignation und Thätigkeit zum Inhalt haben", und daß "die Wahlverwandtschaften" an die "Lehrjahre" fich direct anschließen oder eine Kortsetung derfelben bilden, infofern die "Beirathen, welche am Ende der "Lehrjahre" verschiebene Baare eingeben, den Sieg der freien Individualitäten über die Standesvorurtheile darftellen, aber erft eine Che begrunden follen, diefe baber ibre besondere Entwidelung für fich bedurfte, welche dann eben in den "Wahlverwandtschaften" enthal= ten ift.

Eduard und Charlotte führen eine beiderfeits zweite Che miteinander in ftillem Frieden und rubigem Behagen, bis derfelben durch die Rabe einer jungen Richte, Ottilie mit Ramen, sowie burch bie des Sauptmanns, der mit Eduard befannt ift, Befahr brobt. Der Gatte gewinnt feine Bermandte, die Gattin aber den Freund ihres Mannes lieb, und Ersterer begehrt nach vielen Rämpfen und Digbelligfeiten endlich offen die Scheidung. Charlotte aber erfüllt Eduards Bunfch nicht, und indem fie, wenigftens eine lange Beit, die Che um feinen Breis aufgelöft feben will, fo meint Rofenfrang, beffen scharffinnige Deductionen wir oben mehrmals erwähnt haben, dies geschehe aus Sochachtung für Uns dunkt jedoch, fie murbe durch febr außerliche Rudfichten bagu bestimmt, durch die Rudfichten nämlich auf das ungunftige Urtheil der Menge, oder vielleicht auch - was ihrem mutterlichen Bewiffen Ehre macht -- Rudfichten auf das Rind, das ihr geboren werden foll. An die Beiligkeit des ehelichen Zusammenlebens aber dentt fie wohl weniger, benn wenn fie bies thate, fo mußte fie fich dann gerade fagen, daß dem ihrigen biefelbe verloren gegangen, und daß es eben desmegen, nach acht moralischen Begriffen, zu beendigen fei. -Bir urtheilen überhaupt von Charlotten nicht fo gut, wie Rofenfrang, der in ihr "die milde Sobeit

eines fich felbst flaren fittlichen Billens unübertrefflich icon gezeichnet findet", und wir neigen uns in Bezug auf fie vielmehr ber Meinung Julian Schmidts ju, welcher als hauptmangel an ihrem Raturell Temperamentslofigfeit berausgefunden bat. irgendwie ftarteren und nachhaltigen Leidenschaft ift fle in der That nicht fähig, und die Trennung von Eduard, ber ohne mundlichen Abichied wegreift, macht ihr ebenso wenig Schmerzen, als die Entfagung von dem Befige des Sauptmannes. - Dagegen ift Ottilie Unfangs allerdings unfer erflärter Liebling. Der Gindrud, ben biefe noch völlig unentweibte und reine Jungfräulichkeit bervorbringt, ift ein höchft einnehmender, und der Dichter hat nicht verfehlt, einzelne rührend icone Charafterzüge uns von ihr zu ergablen. Aber durch ihren Bezug ju ben gebeimen Raturfraften, j. B. ju bem unterirdischen Roblenlager, und zu den Schwingungen des Bendels, sowie durch das somnambule Doppelleben, in welches fie von Beit ju Beit verfällt, entfremdet fle fich une und wird une fast unbeimlich. Und auch wenn wir begreifen, wie fie es Charlotten in edler Refignation nachthun will und deswegen Ebuarden entfagt, fo laffen wir uns boch eber alles Andere träumen, als daß fie fich ichließlich burch hunger todten wurde. Bar unerträglich, gang tatholisch aber ift ber Schluß, wo ihr Leichnam Beilmunder verrichtete, und bas Bewußtsein bes Bolles fie canonistrt. — Während Ottilie mehr

nach Innen zu, in einer Belt voll Gefühlen und Reflegionen lebt, geht ber Sang Lucianens, ber Tochter Charlottens aus erfter Che, mehr ober ausfolieglich nach Augen, und es ift bochft intereffant ju feben, wie diefer Gegenfat der beiden Charaftere icon in der Benfton, welcher fie ausammen anvertraut find, und bann auch später in hundert fleinen und feinen Bugen ju Tage tritt. So glangt Luciane gern auf Ballen und in Befellichaften, ju beren Ronigin fie fich jederzeit ju machen verfteht, Ottilie aber flüchtet fich auf ihr Stubchen und verfentt fich in ihr Tagebuch, in welches fie freilich oft genug Gedanken und Urtheile einzeichnet, Die, wie man meinen follte, nur der gereiften Berftandigteit eines alteren Mannes, nicht aber dem unerfahrnen Sinne eines jungen Madchens entfließen tonne. Sind wir nun aber auch geneigt, an dem reichen Seelenleben Ottiliens uns mehr zu erfreuen, als an dem oberflächlichen und geräuschvollen Treiben Lucianens, fo bat doch unfer Dichter es feineswegs außer Ucht aelaffen, auch der letteren Borguge zu verleihen, die fie uns werth machen. Sie bat, gang abgesehen davon, daß es immer ein Berdienft bleibt, die glatten Formen des gefelligen Lebens aufs Bollfom= menfte inne zu haben, in fast nicht minder großem Grade, als ihre Coufine, bas, mas man ein gutes Berg nennt, und es rührt uns ebenfo, wenn Luciane einem Nachbar bei Tische, der nur einen Arm befigt, fich gefällig und dienstfertig erweift, wie wenn Ottilie uns erzählt, daß sie aus Mitleid für einen unglücklichen König, von dem sie in den Geschichtsbüschern eine rührende Anecdote gelesen habe, sich stets gestrungen fühle, ein heruntergefallenes Taschentuch aufzuheben, sei es auch wem es wolle. —

In den "Wanderjahren", auf die wir nun schließlich übergeben, werden wir wieder mit einer gangen Reihe weiblicher Befen befannt gemacht, doch grei. fen fle zum großen Theil nicht in ben Gang bes Romanes ein, sondern erscheinen nur in den kleinen Rovellen, mit welchen derfelbe verflochten ift. Deshalb, und weil über fie am Ende doch nicht viel mehr gefagt werden fonnte, als das Allen gemeinsam gehörige Lob, daß ihre Charafterzeichnung vollendet ift, glauben wir fie außerhalb des Bereichs unferer Betrachtung laffen ju durfen, und gedenken bier nur noch mit kurzen Worten von zweien zu fprechen, von herfilien und beren Tante, Mafaria. Lettere, in der fich nach den Worten von Rarl Rosenfrang, "die ftille Rraft des weltbezwingenden Gemuthes zusammenfaßt", ift, ebenso wie Ratalie, das Ideal einer Jungfrau, das Ideal der an Jahren reiferen Beiblichfeit. In ihren außeren Berbaltniffen bem Fraulein von Rlettenberg ähnlich, bat auch fie, die bereits Sochbetagte und von Krantheiten Seimgesuchte, nichts mehr vom Leben zu hoffen ober zu fürchten, aber fie ist bennoch nicht stumpf und theilnahmlos geworden, sondern wirft nun, da fie felber nicht

mehr activ auftreten fann, mittelbar durch und für Andere. Sie ift die Bermittlerin, Mahnerin und Tröfterin ihrer vielen Bermandten, der in Den= idengestalt ericeinende Schutengel ibrer Kamilie, welchem diefelbe Alles jur Ausgleichung überläßt, bem fle unbedingt vertraut und deffen Worten fle freudig gehorsames Behor schenkt. — Ihre Richte Berfilie aber endlich ift ein toftliches Beugnig dafür, daß Gothe auch im Alter noch es verftand, die Reize ber Jugend ju schilbern. Wer wurde nicht burch das in ber Bluthe der Schönheit prangende Madden entzudt und wer nicht wunderbar angezogen durch die Offenbarungen ihres reichen inneren Le= bens und Liebens, welch letteres, fich ebensowohl auf die reife Mannlichkeit Bilhelms, als auf die anmuthige Frische des eben jum Jungling beranwachsenden Felix gerichtet bat?

\*\*\*\*\*\*

• • . 

## Zweiter Abschnitt.

Schiller und die Frauen.



## Zweiter Abschnitt.

# Schiller und die Frauen.

Rein andrer beutscher Dichter ift bem Umgange mit liebenswürdigen und bedeutenden Frauen so viel schuldig geworden, kein anderer hat den Weg jum Gipfel seines Ruhmes dermaßen durch den Irrgarten der Liebe genommen, als Gothe, Schillern aber, wie er selbst mannlichern Geistes ift, wie er früh Arbeit, Rampf und Entsagung als die Bestimmung seines Lebens erkennt, so sehen wir ihn auch durchweg von Mannern und Mannersreundschaften umgeben, von der spartanischen Zucht der Karloschule an, bis zu Körner, Wilh. v. Humboldt und Gothe selbst. Gegen den gewaltigen Eindruck dieser mannlichen Bekanntschaften verschwindet der Einfluß des weiblichen Elementes in Schillers Leben saft ganz.

(Rob. Brug im "beutschen Duseum" fur 1852.)

#### Erstes Rapitel.

### Schillers Mutter und die Schmestern.

Andem wir jett den zweiten Abschnitt, welcher von Schiller handeln foll, beginnen und in demfelben eben die Ordnung, wie im ersten, beibehalten mol-Ien, durfen wir uns bei den biographischen Mitthei= lungen über die Mutter und die Schwester unseres anderen großen Nationaldichters um fo fürzer faffen, ale diefelben in aller Bollftandigfeit enthalten find in Saupes mit vielem Bartfinne gufammengeftellten Buche "Schiller und fein väterliches Saus." Und so brauchen wir benn zuvörderft, fast nur wie um unfere Lefer ju orientiren, Folgendes blos ju bemerten. Elifabeth Dorothea, Tochter Des Burgers und Baders Georg Friedrich Rodweiß in Marbach, wurde 1733 geboren und vermählte fich 1749 mit Johann Raspar Schiller, dem Sohne des Schultbeißen im Dorfe Bittenfelb, welcher bamals als Chirurg in ihrer Baterftadt lebte, beim Ausbruche des fiebenjährigen Rrieges aber, um fein ichmales Gintommen zu heben, Militardienfte nahm und beim Friedensschluffe es bereits bis zum Sauptmann gebracht hatte. Die Ehe ber Beiden blieb 8 Jahre lang finderlos, bann aber wurde ihnen ein Madchen geboren, und zwei Jahre darauf, als der Bater eben im Heereslager abwesend war, ein Knabe, der in der Taufe die Namen Johann Christoph Friedrich erhielt.

Es gestaltete sich aber — um einen nahelie= genden Bergleich herbei ju gieben - Friedrichs Berhaltniß zu ben Eltern in gleicher Beife, wie bas Bothes au ben feinigen. Die Mutter übte großeren Einfluß auf des Anaben Entwicklung und Ergiebung, als ber Bater, und an letteren ichloß fich ber Sohn weniger eng an, als an jene. Einmal ichon, meil er 4 Rabre lang, bis der Rrieg jum endlichen Ende tam, unter ausschließlicher Obbut ber Mutter blieb. Dann aber abnelte auch ber fleine Friedrich, eben fowie der fleine Bolfgang, icon von Ratur aus geiftig nicht minder als forperlich der Mutter, und nicht dem Bater; wozu drittens noch fam, bag ber Frau Schiller ebenfo, wie der Frau Rath, oftmals Gelegenbeit marb, den ftrengen Sinn ihres Mannes, wenn er zornig war über den Leichtfinn und Die genigle Ungebundenbeit des Sobnes, ju großerer Milbe umzustimmen und letterem dadurch manche bofe Stunde ju ersparen.

Dafür war aber auch die Liebe, welche Schiller und seine Mutter gegenseitig Zeit ihres Lebens für einander hegten, nicht minder groß, als die der Frau Rath und ihres Wolfgangs. Laut zeugen davon mehrere in Saupes Buch mitgetheilte Briefe, sowie uns auch noch andere schöne und rührende Beweise überliefert

worden find. Der Jugendfreund Schillers, det nachmalige General Scharffenstein, welcher von uns feres Dichters Mutter urtheilt "er habe ein befferes Mutterherz, ein trefflicheres, hauslicheres, weiblicheres Befen nie gefannt" \*), vermag nicht ju befdreiben, "was für das Bunderthier von Sohn, wenn er einmal ins alterliche Saus tam, Alles gebaden und gebraten worden fei." Das flingt luflig; ernfter jedoch werden wir gestimmt, wenn wir boren, wie die Mutter noch turz vor ihrem Tode nch das Medaillonbild des Sohnes geben ließ und es voll Inbrunft an die Lippen brudte. Bon unferem Dichter felber aber ergablt uns fein Begleiter auf der Klucht aus Stuttgart, der brave Johann Andreas Streicher \*\*), wie er an jenem Abende die erleuchteten Kenfter der alterlichen Wohnung im Borüberfahren erblidend, mit dem ichmerglichen Ausrufe: "D meine Mutter!" tief aufseufzend auf den Wagenfit jurudgefunten fei. -

In sein späteres, fünstlerisch productives Leben tonnte Schillers Mutter nicht thätig und gestaltend eingreifen und es wird beshalb von einem birecten

<sup>\*)</sup> E. die "Jugenderinnerungen eines Söglings ber hohen Rarisfchule in Bezug auf Schiller" im "Morgenblatt für gebilbete Lefer", Jahrg. 1887, pro 58.

<sup>\*\*)</sup> S. "Schillers Flucht von Stuttgart und Aufenthalt in Mannheim von 1782—85" pag. 81. — Ohne Streichers Ramen ist das Buch aus seinem Nachlasse herausgegeben worden.

Einfluß, den sie auf seine Poesse ausgeübt hätte, nicht die Rede sein können, wohl aber darf man behaupten, daß er die ihm eingeborene dichterische Anlage von ihr geerbt habe. Wenigstens sind noch
jest mehrere durch anspruchslose Einsachheit und Innigkeit der Empfindung ausgezeichnete Gedichte aus
ihrer Feder erhalten, und Schillers Schwester Christophine, von der wir nun gleich zu sprechen haben
werden, erzählt uns \*), mit welcher Wärme und
Begeisterung sie einst den beiden Kindern die Geschichte von den zwei Jüngern in Emmaus erzählt
babe, so daß diese, hingerissen durch die schöne Erzählung, anbetend auf die Kniee gefallen seien.

Es erbte aber die Fähigkeit, poetisch zu empfinden, nicht blos der Sohn, sondern, wenn schon in geringerem Grade, eben auch die Tochter Elisabeth Christophine Friederike (geboren am 4. September 1757). Und um nun das Verhältniß unsseres Dichters zu seiner Schwester gleichfalls mit demjenigen Göthes zu der seinigen zu vergleichen, bemerken wir zuerst, daß jene, ebenso wie Kornelie, als das erste Kind ihrer Eltern und um ein Wenisges früher, als ihr Bruder geboren wurde, daß sie aber, im Gegensat zu dieser, die ihrem Wolfgang äußerlich täuschend ähnelte, viel eher dem Bater

<sup>\*)</sup> E. "Schiller und sein väterliches Haus" von Ernft Julius Saupe, pag. 76.

als der Mutter glich, deren Sbenbild nur unser Friedrich war. Innerlich jedoch hatten die beiden Geschwister auch außer der dichterischen Anlage noch Wanches gemein, und sie hingen von Jugend aufschon eben so eng an einander, wie Göthe und Korenelie, da auch sie zusammen und zugleich sich entewickelten und erzogen wurden.

Und merkwürdiger Beife - bas fpatere Schidfal Chriftophinens, hatte nicht minder viel Aehnlichfeit mit dem Corneliens, welches dem Lefer gewiß noch aus dem erften Rapitel des vorigen Abschnittes ber bekannt sein wird. Auch Christophinen nämlich ward ihre Jugendliebe schnell entrudt, indem durch die Ermahnungen des Baters, fich in tein vertrautes Berhältniß mit einem Offizier einzulaffen, die eben auffeimende Reigung des Madchens für einen folchen bald aus ihrer Seele schwand. Auch fie aber aab fpater einem bedeutend alteren, und dabei frantlichen und grämlichen Manne, bem Bibliothefar Wilhelm Kriedrich Reinwald aus Meiningen, Die Sand vor'm Altare. Auch fie also nahm einen Freund ihres Bruders - Georg Schloffer mar ja gleichfalls Gothes Freund - jum Gemahl, nicht aber, wie wohl Rornelie that, aus Merger und in refignirender Uebellaune, fondern aus mahrer Frommigfeit. Rach Saupes Worten \*) gefchah dies auf

<sup>\*)</sup> S. das Buch "Schiller und sein väterliches Saus", von Ernst Julius Saupe, pag. 116.

die Weise: "Reinwalds Bekanuter, der Hosprediger Pfranger, hatte ihr vorgestellt, Reinwald sei kränkslich und hypochondrisch, deshalb stehe er einsam und freudenlos in der Welt, und sie würde Glück und Heiterkeit in sein einsames Dasein bringen. Da ste aber des Glaubens lebte, daß der Mensch dem liesben Gotte eine besondere Leistung als Beitrag zum Weltganzen schuldig set, und daß des Menschen Ehre, wie Glückeligkeit, darin bestehe, zu erkennen und zu erfüllen, was Gott von ihm Besonderes gesleistet haben wollte, so dachte sie: Das ists, was du Gott schuldig bist."

Im Jahre 1786 fand die Hochzeit statt, und von da an trug sie ein freudeloses, höchst eingezogenes und einförmiges Leben an der Seite ihres Mannes 29 Jahre lang ohne Murren und Widerwillen, ja mit stetem innern Frohstnn. "Ihr war — meint Saupe ") — die Frömmigkeit, wie Sirach sagt, Ehre und Ruhm, Freude und eine schöne Krone, sie machte ihr das Herz fröhlich und gab ihr Freude und Wonne ewiglich." Reinwald starb 1815, Christophine aber lebte noch 32 Jahre als Wittwe fort, bis sie endlich, Eine der Lepten von der ganzen Generation, am 31. Januar 1847, beisnahe 100 Jahre alt, gestorben ist. —

Ebensowenig jedoch, wie die Mutter, hatte auch die Schwester Gelegenheit, auf Schillers dichterische

<sup>\*)</sup> S. a. a. D. pag. 125.

Production einzuwirken, in moralischer Hinsicht aber ist sie nicht ohne Einfluß auf ihn geblieben. Und zwar war derselbe stets ein guter und heilsamer, wie sie z. B. einmal ihm die Lehren der Sparsamsteit eindringlich und wohlmeinend ins Gedächtniß rief. Sie that dies in jenem Briefe, der, von Reinswald zufällig gefunden und gelesen, ihr dieses Mannes Liebe und Achtung gleich in so hohem Maße gewann, daß er balb danach um ihre Hand anhielt.

Außer Chriftophinen hatte Schiller noch zwei Schwestern, die aber um so viel junger, ale er, maren, daß von irgend einem Einfluß, ben fle auf ibn geubt hatten, eigentlich nicht die Rede fein fann. Luife Dorothea Ratharina, geboren am 23. Januar 1766 in Lorch, vermählte fich 1799 mit dem Pfarrer Johann Gottlob Franch in Cleversulzbach, und in ihrem Sause war es, wo die treffliche Mutter 1802 mit Tode abging, nachdem ihr, ebensowie der Frau Rath, die Freude zu Theil geworden mar, den Ramen des Sohnes von taufend und abertaufend Lippen mit Liebe und Berehrung genannt gu horen. Quife felber ftarb im Jahre 1836, und aus ihrem Rachlaffe ift die Sammlung Kamilienbriefe von Schillers Sand veröffentlicht worden, deren einige uns Saupe in dem mehrfach genannten Buche mitgetheilt bat.

ı

Bas endlich die jungfte Schwester unseres

Dichters betrifft, so war Ranette 1777 auf der Solitude bei Stuttgart geboren, starb aber bereits 1799 an einer damals herrschenden epidemischen Krankheit.

#### 3 weites Kapitel.

Schiller als Regimentsarşt. — Die Hauptmanusmittme Bischer in Stattgart. — Die Oden an Laura.

1780-1782.

Indem wir nun aber daran gehen, ein Bild von Schillers Liebesleben aufzustellen, drängt sich uns zuwörderst die folgende allgemeine Bemerkung auf. Göthe zeigt sich, wie es ihm ja im ganzen Leben wohler geworden ist, und wie er z. B. keine Ahnung hatte von jenen kleinlichen, und doch so peinigenden Leiden und Widerwärtigkeiten, welche Schiller durchlosten und bekämpfen mußte — er zeigt sich, sagen wir, auch im Reiche der Liebe noch mehr, wie dieser, als Fortunens auserwählter Günstling. Er hat öfter das "troß alledem" beneidenswerthe Glüd genossen, ein weibliches Herz zu rühren und zu sessellen, — ja, er hat überhaupt die selbst ohne Hossung aus Erhörung noch genugsam beseligende Leidenschaft der Liebe öfter empfunden, und die

Freuden derselben nicht nur häusiger, wie gesagt, sondern auch viel eher kennen gelernt. Denn Schiller ftand in dem Alter, in welchem Göthe bereits sein Greichen, sein Aennchen und seine Friederike gehabt hatte, noch unter der strengen, militärisch despotischen Zucht der Karlsacademie, "deren Thore, wie er selbst einstmals äußerte, den Frauen sich nur öffneten, ehe sie anfingen, interessant zu werden, oder wenn sie ausgehört hatten, es zu sein."

Ebendeswegen aber war es denn wohl kein Wunder, daß das erste weibliche Wesen, mit dem er in nähere Berührung kam, ihn allsogleich zu "interessiren" vermochte. Als er nach beinahe Sjäh-rigem verhaßten Zwange am 15. December 1780 von jener unter solbatischem Regiment stehenden Hochschule entlassen und zum Regimentsmedicus bei dem in Stuttgart liegenden Grenadier-Regiment Augé — mit einem monatlichen Gehalt von nur 23 fl. — ernannt worden war, wurde Frau Vischer, die Wirthin, bei der er seine bescheidene Wohnung aufschlug, die Laura, welche er in seinen überschweng-lichen Jugendgedichten seierte. Man kennt diese hyperpoetische "Kantasse" und "Welancholie an

<sup>\*)</sup> S. die "Anfundigung der Rheunischen Thalia" (1784), aus dem "Deutschen Museum" (Decbr. 1784, pag. 364—70) wieder abgedruckt 3. B. in dem Buche "Nachlese zu Schillers Werken nebst Bariantensammlung. Aus seinem Nachlaß im Einverständniß und unter Mitwirkung der Familie Schillers herausgegeben von Karl Hoffmeister," Bd. IV, pag. 154 ff.

Laura", bas "Gebeimniß ber Reminisceng", "bie feligen Augenblide"") und wie die Ungeheuerlichfeiten alle noch beißen; aber man wird gewiß erftaunen, wenn man nun bort, mas ber General von Scharffenftein in seinen "Jugenderinnerungen eines Böglings ber boben Karlsichule in Bezug auf Schiller" \*\*) für eine Meußerung thut: "Die gehalt- und gluthvollen Gedichte an Laura - fo beifit es da - schlummerten schon lange in seiner Bruft: es war die Liebesmpftit Diefer jugendlichen, erft ausfliegenden Reuerseele, und nichts weniger, als eine Laura gab diefer Klamme ben Durchbruch. Schiller wohnte in dem Saufe einer jungen Sauptmannswittwe, ein gutes Beib, das ohne im minbesten schön oder fehr geistvoll zu fein, doch etwas Sutmuthiges, Angiebendes und Bifantes batte. Diefes, in Ermangelung jedes anderen weiblichen Befens, wurde Laura. Schiller entbrannte und abfolvirte übrigens diesen ohnehin nicht lange dauernden platonischen Klug ganz gewiß ehrlich durch."

Die Worte klingen, wie Jeder felbst hören wird, etwas sonderbar, sind aber dennoch leicht verskändlich, und drücken in der That Alles aus, was über unseres Dichters ersten Irrgang im Garten der Liebe gesagt werden kann. Bergessen wollen

<sup>\*)</sup> S. Schillers Werke (Ausg. v. Jahre 1835), Bb. I, pag. 9 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. bas "Rorgenblatt für gebildete Lefer", Jahrgang 1887. nro 58.

wir jedoch nicht zu bemerken, wie von manchen Seiten (3. B. von Beinr. Doring) entgegen ben glaubwürdigen Zeugniffen von Cong, Scharffenftein und Krau v. Wolzogen, noch immer behauptet wird, jene Lauragedichte verdankten ihre Entstehung ber Leidenschaft für die Tochter bes Buchbandlers Schwan in Mannheim, und doch hieß dieselbe Margarethe - was zwar noch nicht viel fagen will, da z. B. darin, daß die Stuttgarterin Wittme mar und nicht Madden, eine Abmeidung von der Birklichkeit gu finden ift, neben der eine andere wohl auch bestehen fonnte - boch waren aber ferner, und dies giebt den Ausschlag, die Gedichte icon gefchrieben und gedruckt, noch ebe Schiller bie "Schwanin" tennen Denn bekanntlich wurden die Lauravden bereits in dem von unserem Dichter im Berein mit feinen Jugendfreunden Beterfen, Pfeiffer, Buccato u. A. herausgegebenen Dufenalmanache, der "Anthologie für das Jahr 1782", jum erften Male ver= öffentlicht, also zu der Zeit, da Schiller noch in Stuttgart lebte und eben noch nichts von einer Margarethe in Mannbeim wußte.

Was jedoch das an den Gyclus der Lauraoben sich wohl anschließende, aber erst später entstandene Gedicht "die Freigeisterei der Leidenschaft" \*) be-

<sup>\*) 3. 1.</sup> M. veröffentlicht im 1. hefte ber "Abeinischen Thalia" für 1786. Unterzeichnet war ber Buchstabe D., ben Schiller auch ben Lauraoben in ber Anthologie beigefügt hatte. —

trifft, so ift nur so viel gewiß, daß es fich trot des Ausates "Als Laura vermählt war" nicht auch noch mit der Bischerin beschäftigt. Beiter aber differiren darüber die Meinungen, und wir feben in der That keinen Grund, uns zu einer mehr als gur anderen hinzuneigen. Soffmeifter \*) will es mit ber Tochter Schwans insoweit in Zusammenhang bringen, als es "fich auf die halbverzweifelte Stimmung bezöge, welche das gewaltsam gerriffene Berbaltniß mit diefer im Dichter gurudließ"; "alles Andere aber - meint er - sei in dem Gedichte Kiction " Dagegen urtheilt jedoch 3. 2B. Schäfer (f. ben Auffat "Schillers Liebesneigungen in Bezug auf feine Dichtungen" im "beutschen Museum", Jahrg. 1853, nro 15) das "Gedicht habe die Sprache des Carlos und sei also in Bezug zu Frau b. Ralb zu feten. \*\*)

In die "Werke" find nur 6 Strophen des Gedichts unter bem Titel "der Rampf" aufgenommen worden (f. Bb. I, pag. 103 f.)

<sup>\*)</sup> S. die "Nachlese zu Schillers Werken nehst Bariantensammlung. Aus seinen Nachlaß und im Einverständniß und unter Mitwirkung von Schillers Familie herausgegeben von Carl Hoffsmeister", Bb. I, pag. 328. Das Gedicht selber s. ebenda, pag. 328 ff. — vergl. auch "Schillers Leben, Geistesentwicklung und Berke im Zusammenhang. Bon Carl Hoffmeifter", Bb. I, pag. 281 ff. —

<sup>\*\*)</sup> Um Schluffe bes Rapitels, welches von ben Lanraoben han-

#### Drittes Kapitel.

# Die Flucht aus Stuttgart und das Asyl in Bauerbach. Luttchen von Walzagen.

1782-1784.

Diel reiner und geklärter schon, als die Leidensschaft für die Bischer, erscheint unseres Dichters Liebe zu Fräulein von Wolzogen. — Indem wir aber diesen Namen niederschreiben, können wir nicht umhin, unsere Leser auf den bemerkenswerthen Zusfall ausmerksam zu machen, wie der Name Charslotte im Herzensleben Schillers sowohl als Göthes eine so große Rolle zu spielen hatte. Man wird sich entsinnen, daß denselben Frau Kestner und Frau v. Stein trugen, und da wir nun Schillers Liebesswerhältnissen nachspüren, begegnen wir gar drei also benannten Frauen, dem Fräulein v. Wolzogen,

belt, wollen wir noch erwähnen, daß es natürlich blos poetische Licenz war, wenn heinr. Laube in seinen "Carlsschülern" eine Tochter bes Generals Rieger als die besungene Geliebte Schillers einführt. — In der "Anthologie" stand außer den Lauraoden auch noch ein Gedicht "an Minna" (s. Sch's. W. I, 49 f.), woran der Name wohl aber ebenso wie in den Bersen "an Emma" (s. Sch's. W. I, 233) nur ein fingirter ist.

von der hier zuerst die Rede sein muß, der Frau von Kalb und dem Fraulein v. Lengefeld. \*) —

Auf der Rarlsacademie wurde zusammen mit unferem Dichter ber aus Franken gebürtige Wilhelm von Wolzogen herangebildet. Da er einige Jahre junger war, verkehrten Anfangs Beibe nicht viel mit einander, aber nach der Beröffentlichung der "Räuber" fchloß fich jener durch dieselben begeifterte junge Mann naber an Schiller an, und durch ben Sohn ward letterer auch mit ber Mutter befannt. Er gewann fich ihre Theilnahme und ihr mutterli= ches Wohlwollen in fo bobem Grade, daß er es wagen tonnte, feinen Plan aus Stuttgart zu befertiren, ihr mitzutheilen, und daß fle versprach, falls er bann vom Bergog Rarl von Bürttemberg verfolgt werden follte, ihm ein Afpl auf ihrem in Bauerbach bei Meiningen gelegenen Gute einzuräumen.

Aber als Schiller seinen lange gehegten Entschluß, sich der militärischen Aufsicht und Anstellung zu entziehen und in der Fremde ganz allein der Kunft und den schönen Wissenschaften zu leben, endlich aussührte, sich er, durch falsche Hoffnung getäuscht, mit seinem getreuen Johann Andreas Streicher, der im nächsten Frühjahr nach Hamburg gehen sollte, um dort unter Bachs Leitung Musik zu studiren, zunächst nach Mannheim, weil er meinte,

j

<sup>\*)</sup> Bon dieser f. weiter unten.

der Intendant des dortigen Theaters, Freiherr v. Dalberg, werde ihm einen Berdienst durch Abnahme seiner dramatischen Arbeiten verschaffen. Dieser aber sendete den "Fiesco", ohne ihn auf die Bühne zu bringen, an den Dichter zurück, und die beiden Freunde litten mehrere Monate lang bittere Roth, bis endlich der Buchhändler Schwan unserem Schiller das Manuscript zu dem Stücke, den Bogen zu Lauisd'or, abkaufte und, nachdem mit diesem Gelde mancherlei Schulden bezahlt waren, der arme Flüchtling sich nach Bauerbach aufmachte, um nun doch noch das gastsreundliche und hochherzige Anerbieten der Frau v. Wolzogen anzunehmen.

Am Abend des 17. Septembers 1782 war er aus Stuttgart gesichen, am 7. December kam er in seiner neuen Freistätte an und verlebte hier den Binter und den Frühling des darauffolgenden Jahres in der ländlichen Berborgenheit, unter dem angenommenen Namen eines Dr. Ritter, und von niesmand Anderem, als allein von Reinwald, seinem nachmaligen Schwager, der eigentlichen Person nach gekannt.

Frau v. Wolzogen war oft von ihrem Gute abwesend, und Schiller führte dann statt ihrer die Aufsicht über Haus und Wirthschaft. Wenn sie aber zurücklam, da brachte sie auch ihre Tochter Charlotte mit sich, und für sie faßte unser Dichter eine tiese innige Reigung. Das in der ersten Jugend stehende Rädchen versetzte ihn in so lebhaftes

Entzuden, daß er an ihren Bruder zu ichreiben vermochte \*): "Glauben Sie meiner Berficherung, ich beneibe Sie um diese liebensmurdige Schwester. Roch gang, wie aus ben Sanben bes Schöpfers, unschuldig, die schönfte, reiffte, empfindsamfte Seele, und noch fein Sauch des allgemeinen Berderbniffes am lauteren Spiegel ihres Gemuthes - und fo fenne ich Ihre Lotte, und webe demienigen, der eine Bolte über diefe schuldlose Seele gieht!". -Der Bute, auch er butete fich wohl, "eine Bolle über ihre schuldlose Seele zu ziehen", und verschmabte jeden Berfuch, den Funten, den fie unbewußt in ihm entgundet hatte, auch in ihre Bruft zu werfen, und Bunsche in ihr aufteimen zu lasfen, die er bei der Unficherheit feiner Existeng nicht glaubte erfüllen zu können. So machte er fich auch, als von dem Project, Lotten mit einem jungen Burttembergifchen Abeligen, S. v. D., ju vermählen, die Rede war, sogleich mit dem Gedanken der Entsagung vertraut, und schrieb in edler Selbftverläugnung fogar an ihren Bruder, wie er ben Bewerber für keinen Unwürdigen halte. Rachbem diefer Beirathsplan fich aber zerschlagen batte, glaubte

<sup>\*)</sup> S. Schillers Leben, verfaßt aus Erinnerungen der Familie, seinen eigenen Briefen und den Nachrichten seines Freundes Körner", Bb. I, pag. 119. — Die auf dem Titel ungenannte Bersasserin des Buches ist bekanntlich Schillers nachmalige Schwägerin, Karoline v. Wolgogen, geb. v. Lengefeld.

Schiller freilich aufs Reue berechtigt zu fein, anderen Sinnes zu werben, und trug von ba an ben Gedanken an eine Che mit Charlotten lange bei fich herum, ohne doch jemals ihr felber ihn zu offenbaren. In einem vom 7. Juli 1784 batirten Briefe an feine mutterliche Gonnerin entbedt er dieser zwar - und wohl nicht blos "halb im Scherze", wie Caroline v. Wolzogen meint\*) seine Bunsche und bricht in den Ausruf aus \*\*): "Rönnte ich Sie beim Worte nehmen und Ihr Sohn werden! Reich wurde Ihre Lotte nie - aber gludlich gewiß!" Doch das rechte Butrauen auf bejahende Antwort befaß er tropdem nicht, und fo find benn auch diesem Schreiben unter anderem Datum fogleich die Worte beigefügt: "Der Brief ift ein paar Tage abgebrochen worden. 3ch überlese ihn jest und erschrede über meine thorichte Soffnung - boch, meine Befte, fo viele narrifche Gin= fälle, als Sie icon von mir boren mußten, werden auch diesen entschuldigen." Daraus geht eben bervor, daß Schiller felber nichts Underes erwartete, als was wirklich geschah, d. b. daß die Mutter

<sup>\*)</sup> S. "Schillers Leben 2c." (ben vollständigen Titel s. pag. 340 f.) von Caroline v. Wolzogen, Bd. I, pag. 132. — Schillers Schwägerin wollen wir, um dies zu bemerken, stets Caroline v. Wolzogen nennen, zur Unterscheidung von Lottens Nutter in Bauerbach, der Frau v. Wolzogen.

<sup>\*\*)</sup> S. "Schillers Leben zc." (von Caroline v. Wolzogen), Bb. I, pag. 198.

feine fonderbare Bewerbung gar nicht beachtete. -Lotte jedoch scheint, wie gesagt, die Tiefe feiner Reigung für fie felber niemals recht gewahr worden zu fein, und fur Schiller ftets nur freundschaftliche Gefühle gehegt zu haben, gartlichere aber obaleich fie nach Aussage Carolinens v. Wolzogen\*), "von rubigem Charafter war, in dem Besonnenbeit und Empfindung im Gleichgewicht lagen", für einen anderen Academiter "schlanter Geftalt, duntelumlodten Sauptes, mit bedeutsamen Raturell. Dieser ihr Jugendgeliebter bieß, wenn wir von herrn v. Ralb recht berichtet find, Winkler, ibr Gatte aber wurde nach einigen Jahren der hildburghaufensche Regierungsrath Aug. Franz Friedrich von Lilienftern \*\*), der fich jedoch nicht lange ihres Befiges erfreuen konnte, indem fie schon an den Folgen der erften Entbindung ftarb.

<sup>\*)</sup> S. "Schillers Leben u. (von Caroline v. Bolgogen), Bb. I, pag. 132.

<sup>\*\*)</sup> Den Namen des Mannes haben wir ganz neuerdings erst erfahren durch einen Auffat im "beutschen Museum" (Jahrg. 1857, nro 37), betitelt: "Wilhelm und Caroline v. Wolzogen. Biographische Stizze von Alfred v. Wolzogen."

#### Viertes Kapitel.

## Schiller als Cheaterdichter in Mannheim. Margaretha Schwan.

1781-1785.

Die unterbrochenen Beziehungen zwischen Schiller und dem Intendanten Frhrn. v. Dalberg knüpften sich im Laufe der Zeit nun wieder an, und von Letzterem veranlaßt, verließ unser Dichter im Juli 1783 daß freundliche Bauerbach, um zum zweiten Male, nun unter seinem wahren Ramen, nach Mannheim abzureisen. Einige Monate darauf erhielt er gegen ein Fixum von 500 Gulden an der dortigen Bühne die Stelle eines Theaterdichters, und so war denn endlich ein einigermaßen erspießlicher Ansang seiner poetischen Carrière gemacht.

Er verkehrte jest viel im Hause des Hoftammerraths und Buchhändlers Schwan, der ihm einst in bedrängter Zeit als Freund in der Noth erschienen war, und las ihm und dessen Tochter allemal zuerst die neugesertigten Scenen aus seinen gerade unter der Arbeit besindlichen Dramen vor. Diese Tochter nun, Margaretha mit Namen, "soll, wie Karoline von Wolzogen erzählt"), ein sehr schönes

<sup>\*)</sup> S. "Schillers Leben ac." (von Karoline v. Bolgogen), Bb. I, pag. 206.

Mädden gewesen fein, mit großen, ausdrudsvollen Augen und von fehr lebhaftem Geifte, welcher fie mehr zu Welt, Literatur und Runft, als zu ftiller Bauslichkeit bingog." Sie mar bamals 19 Jahre alt und besorgte, wodurch wir an Charlotte Buff erinnert werden, das Sauswesen, da ihre Mutter vor Rurgem gestorben mar. Das Berhaltnig zwiichen ihr und Schiller hielt fich querft in ben Grengen der Freundschaft, dann aber - im Jahre 1784 - trug er feine Liebe von Lattchen von Wolzogen auf fie über, mit dem Unterschied, daß dieselbe nun nicht mehr unerwidert blieb. Er gewann des ichonen Maddens Berg, und als er im Frühling 1785, um den fortwährenden Dighelligfeiten und 3wiften mit Schauspielern auszuweichen, feine Stelle in Mannheim aufgab, und fich auschickte, auf den größten Büchermarkt ber Welt, nach Leipzig überzufie= beln, da wechfelten die Beiden Gefchente als Pfanber ber Erinnerung und versprachen fich gegenseitig ju fchreiben. Ja noch mehr, einen Monat schon nach feiner Ankunft in ber lettgenannten Stadt, am 24. April, begehrte er offen die Geliebte vom Bater gur Che \*). Denn er fah jest nicht mehr fo hoffnungelos, wie in Bauerbach, feiner Butunft entgegen, seitdem der junge Bergog Rarl August von Weimar ihn jum Rath ernannt und feine

<sup>\*)</sup> S. "Friedr. Schillers auserlefene Briefe in ben Jahren 1781—1805, herausgegeben von heinrich Doring, pag. 79 f.

Bunft ihm zugewandt hatte. "Deffen zuvorkommende Gute - fo fcreibt Schiller an den alten Schwan - und die Ertlärung, dag er an fremdem Blude Antheil nehme, brachten mich dabin, ihm gu gefteben, daß dies Glud auf einer Berbindung mit Ihrer edlen Tochter beruhe, und er freute fich meiner Babl. 3ch darf hoffen, dag er mehr handeln wird, wenn es barauf ankommt, durch diefe Berbindung mein Blud zu vollenden." Schwan aber gedachte nicht, Schillern "ben angenehmften Wunsch seines Bergens" zu erfüllen, und wies den Antrag, ohne ihn erft der Tochter mitzutheilen, zurud, indem er bestimmt die Unficht aussprach, Beiber Charactere pagten nicht für einander. Raroline v. Wolzogen \*) fügt, indem fie une dies erzählt, noch die Worte bei : "Margarethens Richtung im folgenden Leben foll bewiefen haben, daß Schwan richtig fah und auch hierin als Schillers Freund handelte." Diefer lettere aber benahm fich einer folden mannlich festen und befon= nenen Sandlungsweise werth. Obgleich er es in ichmerglichfter Weife \*\*) empfand, fich zurudgewiefen zu feben, refignirte er boch fogleich und hütete fich, in eine ihm theure Familie noch weitere Unruhe zu

<sup>\*)</sup> S. "Schillers Leben ac." (von Karoline von Wolzogen), Bb. I, pag. 208.

<sup>\*\*)</sup> Als ein Zeugniff bavon haben wir wohl das Gebicht "die Freigeisterei der Leidenschaft" anzusehen, von dem schon pag. 340 f. die Rede gewesen ist.

bringen. Er enthielt sich fortan des Briefwechsels mit Margarethen und verschwieg, selbst auf die Gesahr hin, in den falschen Berdacht der Treulosigkeit zu kommen, ihr, gleich dem Bater, was vorgegangen war. Diesen aber bewahrte er, wie in gleischem Falle auch der Mutter Charlottens in Bauerbach, die alte Freundschaft und dankbare Ergebenzbeit auch fernerhin. Die Geliebte, die sein plögliches und unerklärtes Schweigen Ansangs, wie leicht zu denken, tief genug schwerzte, heirathete später einen anderen Mann, Namens G. Christian Gög\*), und starb, erst 36 Jahre alt, werkwürdiger Weise ebenso wie das frühere Fräulein von Wolzogen, im Wochenbett.

Schiller und Margaretha Schwan sahen sich nur noch einmal, als Beide schon vermählt waren, wieder. Es war auf einer im Jahre 1793 von Ersterem unternommenen Reise durch Schwaben, zu Heidelberg, wo sie sich zufällig trasen, und die Gattin unseres Dichters, welche übrigens die junge Frau sehr liebenswürdig fand, merkte ihm, wie ihr,

<sup>&</sup>quot;) Aus deffen Nachlaß ist vor kurzer Beit in Mannbeim ein Album erschienen, welches wir zwar noch nicht durch eigene Anschauung kennen, von welchem aber die Beitungen berichten, es enthalte die Bildniffe und Autographicen des ganzen Nusenkreises, der enger oder loderer mit Mannheim verbunden war, Alopstock, Bielands, Gerbers, Lessings, Gothes, Dalberg u. a. m.

eine große innere Bewegung an \*). Wir ermahnen dies besonders auch besmegen, weil darin ein neues Zeugniß dafür liegt, wie unwahr gegen fich felber und wie ungerecht gegen die Jugendgeliebte Schiller verfahren batte, wenn er wirklich fvater von feinem Berhältniß zu ihr fleinlich bachte ober wenigstens - vielleicht aus unnöthiger Galanterie gegen seine Braut - despectirlich davon sprach. Es flange febr berbe, wenn bas, mas wir in einem Briefe an Charlotte von Lengefeld \*\*) lefen, fich auf Margarethe Schwan beziehen follte: "Ich erwünsche mir teine Bocation nach Mannheim; benn nicht ohne Beschämung wurde ich Sie auf dem Schauplat herumwandeln feben, wo ich als ein armer Thor mit einer miserabeln Leidenschaft im Bufen berumgemandelt bin. " \*\*\*)

<sup>\*)</sup> S. "Schillers Leben 2c." (von Karoline v. Wolzogen), Bb. I, pag. 209.

<sup>\*\*)</sup> Bon Charlotte von Lengefelb f. w. unten. — Der citirte Brief ift und mitgetheilt worden zuerst in "Schillers Leben u." (v. Raroline p. Wolzogen), Bb. II, pag. 45, und dann in dem "literarischen Nachlaß Rarolinens von Wolzogen", Bb. I, pag. 325.

<sup>9.</sup> B. Schäfer (f. den schon eitirten Auffap: "im deutschen Museum") will bei diesen Worten lieber an jene Schauspieslerin Amalie denken, von der wir im nächsten Kapitel noch ein Mehreres fagen werden, und es ware nicht unmöglich, daß er hierin Recht hatte.

Da haben wir nun aber schon von der Zeit gesprochen, während welcher Schiller sich in Leipzig aufhielt, ohne noch mit einem Worte Frau von Ralb erwähnt zu haben, deren Haus ihm, wie das Schwan'sche, in Mannheim offen stand. Aber da diese Bekanntschaft nicht nur auf die Zeit seines Ausenthalts in der genannten Stadt beschränkt blieb, sondern später in Weimar erst recht eine vertraute wurde, so wollen wir für jest noch von ihr schweizgen, sie dann im Jusammenhange besprechen, und vorerst unsere Leser bitten, unseren Schiller auch mit nach Dresden zu begleiten, wohin er im Spätsommer 1785 seinen neugewonnenen Freunden Huber und Körner nachsolgte.

#### Fünftes Kapitel.

Suphie Albrecht und Iulie unn Arnim in Bresden. Bie Gnstel von Blasemitz.

1785-1787.

In Dresden eröffneten sich unserem Dichter viele gesellschaftliche und namentlich auch künstlerische Kreise. Bei einer renommirten Schauspielerin, Sophie Albrecht\*), fah er denn auch die schöne Julie von Arnim \*\*), hinterlaffene Tochter eines fachfichen

\*) Sophie Albrecht, geb. Baumer, mit der Schiller schon in Mannheim zusammengetroffen war, ist erst in den letten 30er Jahren, in tiefster Armuth, als öffentlich Bersorgte und von Almosen lebend, zu hamburg gestorben. Auf sie geht wohl die lobende Bemerkung in dem Briese an Frau v. Wolzogen in Bauerbach vom 18. November 1783 (s. "Schillers Leben 2c. von K. v. Wolzogen, Bd. I, pag. 175.) — Außer ihr muß aber unser Dichter, wie bereits am Schlusse des 4. Kapitels erwähnt wurde, noch eine andere Schauspielerin in Mannheim gekannt haben; denn Charlotte von Kalb erzählt uns von einer gewissen Amalie, indem sie hinzusügt, Schiller sei erröthet, wenn nur ihr Name genannt worden sei (s. das Buch "Charlotte von Kalb und ihre Bezichungen zu Schiller und Göthe. Bon Dr. Ernst Köpte, pag. 69.)

Bon diefer Frau v. Ralb werden wir, wie gefagt, weiter unten noch zu frechen haben; über jene Amalie und Schillers Berhaltniß zu derfelben, welches man wohl nicht eben als ein sehr intimes ober dauerndes aufzufassen hat, ift bisher nichts Raberes ermittelt worden.

\*\*) Das ist der ganze Name des von Karoline v. Wolzogen stets nur Frl. v. A. benannten Mädchens. hinsichtlich des ersten Busammentressens mit Schiller vergleiche man jenes Gedicht, welches zuerst in der "Nachlese zu Schillers Werken" (Tübingen und Wien, 1810), pag. 66 s. mitgetheilt wurde und welches der ungenannte Herausgeber "von der Gräfin v. K. geb. v. A. (Arnim)" empfangen hatte, mit dem Bemerken, daß es an sie selber gerichtet gewesen sei:



Offiziers, in vertraulichen Zusammenkunften. Es war diefelbe eine hohe blauaugige Blondine, und

Mein erfter Anblid mar Betrug. Doch unfern Bund, gefdloffen unter Scherzen. Bestätigte bie Sympathie ber Gergen. Gin Blid mar une genug. Und burch die Larve, die ich trug, Las biefer Blid in meinem Bergen, Das warm in meinem Bufen ichlug. Der Anfang unfrer Freundschaft war nur Schein, Den eblen Erieb, ber weichgeschaffne Seelen Magnetisch an einander bangt, Der une bei fremben Leiben une au qualen. Bei frembem Glud ju jaudgen brangt, Der und bes Bebens ichwere gaften tragen, Des Todes Schreden felbft beftegen lebrt, Durch ben wir une ber Gottbeit naber magen Und leichter felbst bas Baradies entbehrt -Den eblen Trieb, Du baft ibn gang empfunden, Der Freundschaft feltnes, icones Loos ift Dein; Den bochften Schat, ber Taufenben geschwunden: Die Fortsetung foll Babrbeit fein. In bes Lebens buntem Lottofbiele Sind es oft nur Rieten, Die wir giebn; Der Freundichaft ftolges Giegel tragen viele. Die in ber Brufungeftunde treulos flieb'n. Oft feben wir bas Bilb, bas unfre Traume malen, Mus Menfchenaugen und entgegenstrablen. Der rufen wir, ber muß es fein, Wir hoffen es, und es ift - Stein! Saft Du gefucht, baft Du gefunden: Die Freundin eines Freunds ju fein.

Schiller faßte für fie die glühendste Reigung, deren fein Berz überhaupt jemals fähig gewesen ift.

Buerst war er mit ihr auf einem Maskenball bekannt, und als er sich ihr zu nahen wagte, nicht zurückgewiesen worden. Er crhielt sogar bald die Erlaubniß, sie in ihrem eigenen Hause zu sehen und zu sprechen, ausgenommen wenn er in gewissen Fenstern Licht erblicke, da sie dann in Familiengesellschaft sich besinde. Schillers Freunde aber hintersbrachten ihm, dann seien um seine Schöne andere, und zwar glücklichere Anbeter versammelt. Und in

Auch mir bewahre diesen stolzen Namen, Gin Play in Deinem Gerzen bleibe mein! Spät führte das Berhängniß uns zusammen, Doch ewig soll das Bundniß sein.
Ich kann Dir nichts als treue Freundschaft geben, Mein Herz allein ist mein Berdienst!
Dich zu verdienen, will ich streben —
Dein herz bleibt mir, wenn Du das meine kennst!

So lautet das weniger bekannte Gedicht, dessen Datum zusammengenommen mit der Zeile: "Später sührte das Berhängniß und zusammen" — und der etwas frostigen Haltung des Ganzen, die zu Schillers glühender Liebe zu I. v. Arnim gar nicht recht passen will wohl in und den Zweisel erregen könnte, ob es wirklich von ihm an die Genannte gerichtet worden sei. Schillers Berken ist das Gedicht in der "Rachlese zu Schillers Berken ist Bariantensammlung. Aus seinem Machlasse und im Sariantensammlung. Aus seinem Schillers Familie

Bet und in Kariantensammlung. Aus seinem Schillers Familie

Bet und unter Mitwirtung von Karl Heraus gegeben von Karl Heraus gegeben

der That, dies scheint insosern der Fall gewesen zu sein, als die Mutter des Frl. v. Arnim mit den Reizen der eigenen Tochter gewuchert und Schillern zum Wertzeug egoistischer, und nicht gerade sehrenwerther Plane machen wollte. Es war daber nur heilsam für das Glück unseres Dichters und liesert einen gültigen Beweis von seiner moralischen Kraft, daß er die ihn in unwürdige Verhältnisse zwingende Liebe endlich aus seinem Herzen zu reißen vermochte, indem er Dresden selber verließ.

Dehr aber barf man, unfrer Unficht nach, nicht mit Gewißheit zugefteben, und namentlich nicht fo ohne Weiteres fich uuterfangen, dem Frl. v. Arnim felbft niedrige Motive und Gefinnungen zuzutrauen. Solche Beschuldigungen, wie g. B. die, welche 3. 28. Schäfer (in dem obenermahnten Auffage bes "beutschen Museums") verlauten läßt: "fie habe unseren Dichter mit wohlberechneter Sprodigfeit gequalt", treffen fie bochft mabricheinlich, in abnlicher Beife etwa, wie die Gothesche Lilli, nur mit Unrecht, denn fie hat Schillern wohl wirklich geliebt und nicht im Ginverftandnig mit ihrer Mutter gehandelt, wenn fie freilich auch nicht die Fähigkeit befeffen zu baben icheint, die Berhaltniffe, in denen fie lebte, zu durchbrechen oder umzugestalten. unsere Meinung spricht wenigstens zu wohl schon ber Umftand, daß Schiller felber an fie ohne jeden Groll gurudbachte und fich ihres fpateren ehelichen Gludes - fie batte einen Grafen R. gebeirathet -

ftets freute. Außerdem aber fagt es ja auch Raroroline v. Bolgogen, und warum follten wir diefer fo vorfichtigen und discreten Biographie denn feinen Glauben ichenten? Broteft erbeben möchten wir ferner auch gegen die Behauptung \*), daß unfer Dich= ter in der Liebe des Bringen für die ichone Griechin im "Geifterfeber" feine eigene für Julie v. Arnim geschildert habe. Er felber fagt von diesem Borba= ben fein Bort, und hatte es auch recht fpat in den Sinn bekommen, da er seinen Roman erft drei Jahre nach dem Weggang von Dresden zu fcbreiben begann. Ebenso scheint Raroline v. Wolzogen niemals eine darauf hinzielende Aeußerung von ihm vernommen zu haben; denn fie, die fonft so gut und wohl Unterrichtete, ergebt fich nur in der Bermuthung \*\*), daß "das unerfreuliche Gefühl der erfahrenen Täuschung und Selbsttäuschung, welches ihm nach der turgen Beriode diefer Bergensangele= genheit blieb, mahricheinlich auf die Bestaltung der Griechin eingewirft babe." Wir aber balten bies eben nicht für wahrscheinlich, und meinen, dagegen

<sup>\*)</sup> S. 3. B. "Schillers Leben, Geistesentwicklung und Werke im Zusammenhang. Bon Dr. Karl Hoffmeister", Bd. II, pag. 53. — Wir sehen in der That nicht ein, wie Hoffmeister, der doch über die Arnim sehr richtig urtheilt, es "für mehr als wahrscheinlich" halt, daß sie in der Griechin copitt sei.

<sup>\*\*)</sup> S. "Schillers Leben 2c." (von Karoline v. Wolzogen), I, pag. 222.

zeugten am meiften die von ibm felbft bezüglich jener Mädchengestalt ausgesprochenen Intentionen. So schreibt er einmal an die Schwestern von Lengefeld\*): "Jest bin ich eben bei der fconen Griechin, und um mir ein Ibeal zu bolen, werde ich die nächste Redoute \*\*) nicht verfaumen. 3ch mochte gern ein recht romantisches Ideal von einer liebenswürdigen Schönheit schildern, aber dies muß zugleich fo beschaffen fein, daß es eine eingelernte Rolle ift, benn meine liebenswürdige Griechin ift eine abgefeimte Betrugerin." Und furze Beit banach fahrt er in eben diesem Sinne an die Rudolstädter Freundinnen zu schreiben fort: "Ich glaube doch, daß fich Kalle benten laffen, wo Liebe, mit einem ungewöhnlichen Keuer behandelt, durch fich felbft als inneres Gange auch ohne Moralität imponiren fann. Ein Mensch, der liebt, tritt so zu fagen aus allen übrigen Gerichtsbarkeiten beraus und fteht blos unter ben Gefeten der Liebe. Es ift ein erhöhteres Sein, in dem viele andre Bflichten, viele andre moralische Maßstäbe nicht mehr auf ihn anzuwenden find.

<sup>\*)</sup> Bon benselben s. w. unten. — Die Stelle ist zu lesen in "Schillers Leben 2c. (von Karoline v. Wolzogen), Bb. I, pag. 370, und in bem "literarischen Nachlaß Karolinens v. Wolzogen", Bb. I, pag. 241.

<sup>\*\*)</sup> Es ware wohl Thorheit, wollte man biese Worte mit jener Radpricht, daß Schiller das Frl. v. Arnim auf einem Madtenball tennen lernte, jusammenbringen.

Dies kommt indessen meiner Griechin nicht zu Gute, bie nicht in dem Grade lieben wird — aber der Leser braucht sich auch nicht mehr für sie zu interesstren, sobald ihm die Augen aufgegangen sind." \*)

So weit Schiller. Hätte nun aber, meinen wir, Frl. v. Arnim wirklich zu diesem Bilde gesessen, es wurde wohl ein anderes gewesen sein — benn so ganz sittlich schlecht ist sie doch wohl auf keinen Fall gewesen.

In Dresden ward unser Dichter natürlich auch im Sause seines Freundes Körner, der sich kurz vorsher mit Minna, der Tochter des Leipziger Rupsersstechers Stock\*) vermählt hatte, aufs Beste bewillstommnet und eingeladen, eine anmuthige Sommerswohnung auf dem Weinberge zu beziehen, welchen dieser in dem am Ufer der Elbe höchst anmuthig gelegenen Dorse Loschwiß angekauft hatte. Man weiß, daß hier der "Don Carlos" geschrieben, und der "Wallenstein" in seinen ersten Anfängen concipirt wurde. — Dies letztere Stück aber enthält in seinem Borspiele noch eine ganz specielle Reminissenz an den Ausenthalt in Loschwiß, welche zu ers

<sup>\*)</sup> Diese zweite Briefstelle f. a. a. D. Bb. I, pag. 383, und Bb. I, pag. 246 f.

<sup>\*\*)</sup> Der Lefer erinnert fich, daß wir derfelben schon im Schontopf'schen Kreise, neben Gothe als Studenten, begegnet find. 23.\*

wähnen wir nicht vergeffen wollen. - 2m 24. Februar 1856 ftarb nämlich in Dresden, fast 94 Jahre alt, die verwittwete Senator Renner, geb. Segadin. Diese eben ift durch "Wallensteins Lager" berühmt geworden, worin Schiller fie in Folge eines Scherzes als "Guftel von Blafemig" ermahnte. \*) In dem, Loschwitz gerade gegenüber, am jenfeitigen Ufer der Elbe gelegenen Dorfe befag ihr Bater ein bedeutendes But, und unfer Dichter befuchte daffelbe mabrend des Aufenthaltes bei Freund Rorner oftmals. Die alte, in gludlichen Berhaltniffen lebenbe Dame bat Schiller, dem fle ihre Berühmtheit verdanft, um mehr als 50 Jahre überlebt, und die Freude lange genoffen, als eine Erinnerung an ben großen Dichter mit vielem Intereffe betrachtet gu werden.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Gustel von Blasewig" trifft bekanntlich den "langen Beter von Igehoe, der — um das beiläufig hier zu erwähnen — seine Existenz oder wenigstens seine außere Beschaffenheit, gleichfalls einer lebenden, mit Schiller bekannten Bersson verdankt — dem in Weimar engagirten, und mit besträchtlicher Körperlänge begabten Schauspieler Leißring.

#### Sechstes Kapitel.

## Charlotte nan Ralb in Mannheim und Weimar.

1783-1805.

Das Bedauern, welches man darüber empfinbet, daß alle eigenhändig schriftlichen Documente der tragischen Liebe Schillers zu Julie von Arnim verloren gegangen sind, wiederholt sich, wenn man daran denkt, daß Frau v. Kalb in einer Stunde der Misstimmung alle in früherer Zeit von ihm an sie gerichteten Briese verbrannt hat. Bon dieser Dame nun soll jest die Rede sein, und zwar mit mehr Bestimmtheit, als von der schönen Dresdenezin, da wir tros jenes Autodasses — daß wir so sagen — aus anderen Quellen her noch genug von Schillers Berhältniß zu ihr in Ersahrung gebracht haben.

Im Frühling 1787 brach unfer Dichter — im Herzen die offene Wunde, welche ihm die Trennung von Julien geschlagen hatte — nach Weimar auf, wohin ihn wohl zunächst der Ruf jener dichterischen Celebritäten, die sich um den jungen Herzog und die beiden Herzoginnen versammelt hatten, gelockt haben mag. Er fühlte sich dort Anfangs gar nicht heimisch, und ging nur ungern, nur gezwungener Maßen, in die nobeln Gesellschaften, die ihm seine

poetische Berühmtheit eröffnete. Besonders übel zu sprechen war er auf die Frauen in diesen vornehemen Weimarer Kreisen, und er schrieb über sie an Körner: "Sie sind erstaunlich empsindsam; da ist Keine, die nicht eine Geschichte hätte, und erobern möchten sie gern Alle."") Eine solche Be= oder Berurtheilung mag, soviel uns noch von jener merk= würdigen Zeit bewußt worden ist, nicht ganz ungezecht gewesen sein; aber sie klingt sonderbar gerade im Munde eines Anbeters der Frau v. Kalb, die doch eben auch "eine Geschichte hatte", und zwar mit ihm selber.

Die Beiden waren sich bereits an zwei anderen Orten begegnet, zuerst in Bauerbach bei der Mutter des Fräulein v. Wolzogen, mit welcher Charlotte Marschalt von Ostheim\*\*) verwandt war. Es ist wohl nicht zu bezweiseln, daß Schiller schon bei dieser slüchtigen Begegnung auf ihr leicht erregbares Gemüth Eindruck gemacht hatte. In Mannsheim sahen sie einander wieder. Sie hatte am 24. October 1783 eine Convenienzheirath mit Heinrich von Kalb, welcher Ofstzier in der französischen Arsmee und zugleich Schwager ihrer Schwester war \*\*\*),

<sup>\*)</sup> S. "Schillers Briefwechsel mit Körner. Bon 1784 bis jum Tobe Schillers", Bb. I, pag. 172.

<sup>\*\*)</sup> Geb. am 25. Juli 1761 ju Baltershaufen im Grabfelb.

<sup>\*\*\*)</sup> Charlotte wurde burch ihr Beirath also die Schwägerin jenes

gefchloffen, in diefer Che aber, wie voraus zu feben gewesen mare, fein rechtes Glud gefunben. lange ibr Gemahl dienftlicher Angelegenheiten megen im Elfag verweilte, lebte fle in Mannheim, um ihm wenigstens nicht gang fern ju fein, und bier ward Schiller ihr hausfreund. Bon feinem erften Befinch bei ihr hat Charlotte von Ralb in ibren nachgelaffenen Papieren folgende Befdreibung "Krau von Wolzogen und Krau Reingemacht \*): wald, Schillers Schwester, hatten diefem Auftrage an mich gegeben; er überbrachte fie mir. Bluthe des Lebens bezeichnete er des Wefens reiche Mannichfalt, fein Muge glanzend von der Jugend Muth; feierlicher Saltung, gleichsam finnend, von unverhofftem Erfennen bewegt. Bedeutsam. war ihm so Manches, was ich ihm sagen konnte, und die Beachtung zeigte, wie gern er Gefinnungen mitempfand. Einige Stunden hatte er geweilt. nahm er ben hut und fprach: 3ch muß eilend ins Schauspielhaus. Später habe ich erfahren, daß "Cabale und Liebe" diefen Abend gegeben wurde, und er

Brafibenten v. Ralb, welchem Gothe im Amte folgte, sowie jenes Gustchens v. Kalb, die beffen erfte Liebe in Weimar gewesen war.

<sup>\*)</sup> Bu finden ist dieselbe in Schillers Briefwechsel mit Körner. Bon 1784 bis zum Tobe Schillers", Bb. I, pag. 233, sowie — mit einigen unwesentlichen Aenderungen in E. Köptes Buch "Harlotte v. Kalb und ihre Beziehungen zu Schiller und Göthe", Pag. 49 f.

ben Schauspieler ersucht hatte, ben Namen Kalb nicht auszusprechen. Bald kehrte er wieder, freubig trat er ein, Willsommenheit sprach aus seinen Bliden, durch Scheu nicht begrenzt, traulich; da
gegenseitig mit dem Gefühl des Berstandenseins das Wort gesprochen werden konnte, löste der Gedanke den Gedanken, ohne Wahl, ohne Nachstunen.
Bohl die Rede eines Sehers. Im Laufe des Gespräches rasche Heftigkeit wechselnd mit fast sanster
Beiblichkeit, und es weilte der Blid, von hoher
Sehnsucht beseelt. Bollendet ist, was uns verschwunden, allein jene heitere Gelassenheit des Gemüths, möchte sie immer möglich sein."

Es war die Sprache der Liebe, die also aus Charlottens Munde redete. Schiller aber fing wohl nicht so schnell Feuer, wie sie, und lernte sie zu-nächst noch nicht lieben, sondern hochschäßen, so daß er damals an den Intendanten Frh. v. Dalberg von Mannheim aus schreiben konnte: "Ich bin überzeugt, daß Sie in ihr eine treffliche Person sinden werden, die, ohne aus ihrem Geschlecht zu treten, sich glänzend davon auszeichnet."\*)

Doch Schiller brach nach Sachsen auf, und bald darauf verließ auch Frau v. Ralb die Pfalz,

<sup>•)</sup> S. Friedr. v. Schillers Briefe an den Frhn. Heribert von Dalberg in den Jahren 1781—85 (in dem Supplementband zu Schillers sammtlichen Werken", Carloruhe und Baben bei Marx, 1838 — pag. 58.)

indem fie fich nach Thuringen gurud wendete, ihr Mann aber noch fortdauernd im Elfaß blieb. In Beimar traf fie bann mit unserem von Dresden tommenden Dichter wieder zusammen; das alte Berbaltnif ward nun von Reuem fortgefest, und wie es die naive oder beffer die schlechte Sitte bamaliger Zeit wohl litt, allerwärts, z. B. auch von der Berzogin Mutter, die Beide zusammen einlud, anerkannt ja, es mischte fich nun auch von feiner Seite Liebe binein, in beren Genuffe fte bie Feffeln einer ungludlichen Che, er den Trennungsschmerz und die Bein der Entsagung zu vergeffen suchte. Wie es aber den Unschein bat, ift ihre Leidenschaft für Schiller noch ftarter gewesen, als die seinige für fie - und bemnach hier der umgekehrte Fall eingetreten, wie in dem Berhaltniffe gwifchen Gothe und Charlotte v. Stein, welches fonft in ber That fehr viel Aehnlichkeit mit dem bier in. Rede befindlichen gehabt bat. Denn, wie Lettgenannte auf ben Dichter des "Göt, fo wirfte Krau v. Ralb auf den Dichter der "Räuber" heilfam und läuternd ein; wie jene das Borbild zu einigen poetischen Gestalten Bothes wurde, fo tragt, nach Schillers eigenen Worten, die Königin Elisabeth im "Carlos" Buge von diefer an fich; wie jene beiden Liebenden, fo mußten auch diefe das Chebundniß, welches Frau v. Ralb umschlungen hielt, trop aller Leidenfchaft, wenigstens im factischen Sinne des Wortes, rein zu erhalten ; mie Gothes Gefühle für die Stein,

fo tublten fic auch die unferes Dichters für feine Beimarer Freundin nach und nach ab, und flarten fich zur Freundschaft und bis an den Tod reichenben Sochachtung; wie zwischen Gothe und Frau v. Stein, so waren auch zwischen Schiller und Arau von Ralb die Rinder ber Beiden Wiederan-Inupfungspuntte für die eine Zeitlang unterbrochne Befanntichaft \*), nachdem ebenfo, wie von iener Frau, auch von diefer bas Berlangen bes Beliebten nach Scheidung von ihrem Gemahl nicht gewährt worden mar. Der Antrag felber freilich ward von den Betreffenden in verschiedenem Geiste gemacht. Gothe machte ihn mit einem Bergen voll Sehnsucht, und das Leid, welches ihm die abichlägige Antwort bereitete, mar groß. Schiller aber scheint, wenn nicht Alles trugt, und wenn wir von feinem darauffolgenden Liebesverhältniffe recht denten sollen, die Frage gleich in der Erwartung, ein Rein! gesprochen zu boren, gethan zu haben. Die Befanntichaft mit Frau v. Ralb gewährte ibm, je langer fie dauerte, befto weniger innere Befriediaung und er, ber fie früber eine große, sonderbare weibliche Seele genannt hatte, "ein wirkliches Stu-

<sup>\*)</sup> Frau v. Kalb bat Schillern z. B., ihr einen Sauslehrer für ihre Sohne vorzuschlagen, und er nannte ihr zuerst einen Grn. v. Ablerstron, bann aber ben jungen Solberlin, ber später burch seine Gebichte ebenso wie durch sein trauriges Schicksal bekannt geworben ift.

bium für sich, die einem größeren Geiste, als der seinige, zu schaffen geben könne"\*) — er ward endlich inne und sprach es später auch aus, daß sie "ein seltsam wechselndes Geschöpf sei, nicht fähig, glücklich zu sein, und darum auch unfähig, zu geben, was sie selbst nicht habe", daß man sich "vor ihrer Reugierde hüten müsse, vor ihrer Inconsequenz, die sie oft verleite, sogar sich selbst nicht zu schonen, und auch vor ihrer Starkgeisterei, die sie leicht versühre, es mit dem Besten Anderer uicht so genau zu uehmen. "\*\*) Es übte denn also Schiller, indem er nachträglich noch von einer Ehe mit Frau v. Kalb sprach, wohl nur eine ihm nöthig scheinende Pslicht der Dankbarkeit, oder er wollte vielleicht auch seinem Gewissen die Beruhigung ver-

<sup>\*)</sup> S. "Schillers Briefwechsel mit Körner. Bon 1784 bis zum Tobe Schillers", Bb. I, pag. 99. Die Stelle steht in einem Briefe an Körner vom 23. Juli 1787.

<sup>\*\*)</sup> S. "literarischer Rachlaß Carolinens v. Wolzogen", Bb. I, pag. 318 f. — Der Brief, indem diese Stelle vorkommt, wurde im November 1789 geschrieben, aber wie gesagt, schon viel früher, schon am Ende des Jahres 1787 waren Schillern hinsichtlich seines Berhältnisses zu Frau v. Kalb die Augen außegangen — es änderte sich also, wenn wir damit das Datum jener gerade vorher citirten Stelle vergleichen, sein Urtheil ziemlich schnell und es ist wohl möglich, daß außer der damals doch erst begonnenen Bekanntschaft mit den Lengeselds auch noch ein andrer von Seiten der Kalb kommender Umstand zu dieser Sinnespvandelung beitrug.

schaffen, daß er Charlotten nur eben ein Freund zu sein brauche, und seine zärtlichen Empfindungen auf einen anderen Gegenstand übertragen dürfe. —

Mus Kamilienrudfichten, alfo eben auch barin wieder gleich der Frau v. Stein, lehnte Frau von Ralb Schillers Antrag, wie wir faben; ab; es lag aber gewiß eine sonderbare Bergeltung barin, bag fie fpater felber noch einem Manne ihre Sand darbot, und von diefem zurudgewiefen murde. Das war Jean Baul, der im August 1796 nach Beimar tam und die ercentrische Krau wieder qu leibenicaftlicher Liebe entzundete. Sie bewies fich auch in diefem Berbaltniffe, ebenfo wie in ihrem früheren zu Schiller, als das "ftarkgeistige" Beib, wie fie unfer Dichter einst genannt hatte, und fie war es denn, in welcher Jean Baul die "Titanide", das erhabene Beibliche für feinen "Titan" gefunden zu baben glaubte. Sie wurde das Borbild zur Linda.

Doch es wird hier nicht der Ort sein, ausführlich von den Beziehungen zu sprechen, die zwischen Frau v. Kalb und Johann Paul Friedrich Richter statt hatten. Es muß uns genügen, an die Bekanntschaft der Beiden erinnert zu haben, und diejenigen, welche Näheres darüber nachlesen wollen, auf die von Spazier versaßte Biographie seines Oheims\*) zu verweisen. Darin sind auch

<sup>\*)</sup> Der Titel lautet: "Johann Paul Friedrich Richter. Ein

Briefe enthalten, welche Charlotte an Jean Paul, und diefer an feinen Freund Chriftian Otto von Weimar aus geschrieben haben. In letteren — um das doch noch zu erwähnen - wird Frau v. Ralb einmal folgendermaßen porträtirt \*): "Sie bat zwei große Dinge. Große Augen, wie ich feine noch fah, und eine große Seele. Sie fpricht gerade fo, wie Berder in den Briefen über Sumanitat ichreibt. Sie ift ftart, voll, auch das Beficht . . . Dreiviertel Zeit brachte fle in Lachen bin (beffen Balfte aber nur Schwäche ift) und ein Biertheil mit Ernft, wobei fie die großen, fast gang jugefunkenen Mugenlider himmlisch in die Sobe ichlägt, wie wenn Wolfen den Mond wechfelsweise verhüllen und entblogen . . . Sie find ein fonderbarer Menfch, das fagte fie mir breißig Dal."

Es war aber — und hiermit schließen wir unser Kapitel — dieser merkwürdigen Frau vorbeshalten, ihre beiden berühmten Geliebten sehr lange zu überleben. Denn Schiller starb bekanntlich schon 1805, Jean Paul 1825, Charlotte v. Kalb aber zu Berlin erst am 12. Mai 1843. Noch im achtzigsten Jahre, und saft ganz blind geworden, dictitre sie ihre Memoiren, welche die Tochter Edda unter dem Titel "Charlotte. Für Freunde der Bers

biographischer Commentar ju beffen Berten von Richard Otto Spazier, Reffen des Dichters."

<sup>•)</sup> S. a. a. D. 86. IV, pag. 18 f.

ewigten" nach ihrem Tobe gedruckt unter die mit der Familie Bekannten vertheilen ließ. Einen für die allgemeine Oeffentlichkeit bestimmten Auszug aus demselben hat E. Köpke in jenem schon oben eitirten Buche veranstaltet, welches uns unter Ansberem auch von einem früher geschriebenen wundersbaren Romane aus der Feder der Frau v. Kalb, "Cornelie" betitelt, Rachricht giebt. Er scheint gleichsalls, wenn schon im Gewande der Dichtung, Selbsterlebtes zu behandeln (s. a. a. D. pag. 147 ff.).

#### Siebentes Kapitel.

### Heirathsideen. —

Schiller in Rudulstadt: Die Schwestern nan Tengefeld. 1787—1788.

Berhältniffe zu Frau v. Kalb endlich geistig sehr unwohl befand, und sich eine allgemeine Risstimmung seiner Seele bemächtigte. Er wurde, wie Göthe, des Herztheilens überdrüssig und sehnte sich nach dem gewissen Besitze eines geliebten Gegenstandes, nach dem Frieden der Che. Es war um diese Zeit, — am 7. Januar 1788 — daß er an Körner schrieb\*): "Dabei bleibts, ich heirathe. Rönntest Du in meinem Herzen lesen, wie ich selbst, Du würdest keine Minute darüber unentschieden sein. Alle meine Triebe zu Leben und Thätigkeit sind in mir abgenutt: diesen einzigen habe ich noch nicht versucht. Ich führe eine elende Existenz, elend durch den inneren Zustand meines Wesens. Ich muß ein Geschöpf um mich haben, das mir gehört, das ich glücklich machen kann und muß, an dessen Dasein mein eigenes sich erfrischen kann. Du weißt nicht, wie verwüstet mein Gemüth, wie versinkert mein Kopf ist durch inneres Abarbeiten meiner Empsindungen. Wenn ich nicht Hossnung in mein Leben einstechte, so ists um mich geschehen."

Schiller "hoffte" also, eine brave Fran zu finden, doch forschte er zunächst danach am unrechten Orte. Er versuchte — aber er versuchte auch eben nur — ob er die zweite Tochter Wielands begeherenswerth sinden könne, und schrieb — am 19. November 1787 — von derselben an Körner \*\*): "er habe die innige Gewißheit, daß sie ein gutes Wesen sei, daß sie tief empfinde und sich innig attachiren könne, mit der Rücksicht zugleich, daß sie zu einer Frau ganz trefflich erzogen sei, äußerst

<sup>\*)</sup> S. "Schillers Briefwechsel mit Körner. Bon 1784 bis jum Lobe Schillers", Bb. I, pag. 240.

<sup>-)</sup> S. Schillers Briefwechfel mit Körner. Bon 1784 bis jum Tobe Schillers", Bh. I, pag. 212.

wenig Bedürfniffe und unendlich viel Birthichaftlichfeit babe." Aber er mußte boch auch gefteben, "daß er für fie nicht einen Grad von Liebe fühle, weder Sinnlichkeit noch Platonismus, und er bezeichnete den taum erft gegen feinen Freund ausgesprochenen Gedanken, um fie werben zu wollen, fehr bald wieder als einen "hingeworfenen." gefähr 11/2 Jahr banach schlug ihm Rörner, halb im Scherze, feine eigene "alte Liebschaft" ) zur Frau vor, jene "Mle. S.", die Schiller querft eine "toftbare Demoiselle" genannt hatte, "gegen die er nie etwas fühlen konnte" \*\*), von der er dann aber milder urtheilen lernte - jedoch auch dies immer nur insoweit, als er dem Freunde auf beffen Borichlag zur Antwort gab : "Es fragt fich, ob fie als Frau noch das für mich bliebe, was fie mir jest noch ju fein icheint." \*\*\*) Doch, als et dies lettere schrieb, lebte in feinem Bergen bereits das Bild des Mädchens, von welcher er nicht erft zweifeln zu muffen glaubte, ob fie "als Frau noch bas für ihn bliebe, mas fie ihn vorher zu fein schiene." Ende November 1787 nämlich führte ibn fein Freund Wilhelm von Wolzogen auf einen von

<sup>\*)</sup> f. "Schillers Briefwechsel mit Körner. Bon 1784 bis jum Lobe Schillers", Bb. I, pag. 159.

<sup>\*\*)</sup> s. ebenda, pag. 172.

<sup>\*\*\*)</sup> f. ebenba, Bb. II, pag. 104. — Der Brief batirt vom 29. Mai 1789.

beiden gemeinschaftlich gemachten Ausflug von Beimar nach Rudolftadt im Saufe feiner Bermandten, bei der Wittme des gandoberjägermeifters von gen= gefeld ein. Diefelbe hatte Schillern bereits im Mai 1784 nebst ihren zwei Töchtern und dem Gemahl der alteren, einem herrn von Beulwit, da fie auf ber Rudreise von der Schweiz begriffen waren, in Mannheim befucht. Charlotte, die jungere noch unverheirathete Tochter, hatte zu ber Zeit, als un= fer Dichter die Familie in ihrer Beimath wiederfab, dem Befit eines geliebten Mannes \*) aus au-Berlichen Rudfichten entfagen muffen, und bier begegnete benn, wie Rarl Soffmeifter \*\*) bemerkt, "ein von ungludlicher Liebe verwundetes Berg einem anderen." Denn man fann in der That Diefe Worte gebrauchen, da es, wie wir faben, unferem Dichter damals innerlich gar nicht wohl zu Muthe war. Die neue Erscheinung, die ihm entgegentrat, that es ihm alsbald an; was Wunder auch, da nach bem Beugnig ber eigenen Schwefter \*\*\*), Charlotte — die damals 22 Jahre alt war — "eine fehr anmuthige Gestalt und Gesichtsbildung

<sup>\*)</sup> Derfelbe gehörte bem Offigierstanbe an und war, als bas Berhaltnif zu Charlotten sich löfte, übers Meer gegangen.

<sup>\*\*)</sup> f. Schillers Leben, Geiffesentwicklung und Berte im Bufammenhang. Bon Dr. Karl Hoffmeister", II, pag. 72.

<sup>\*\*\*)</sup> f. "Schillers Leben 2c." (von Caroline v. Bolzogen), Bb. I, pag. 242.

batte, ber Ansbrud reinster Bergensgute ihre Buge belebte und ihr Auge nur Wahrheit und Unschuld blitte", da fie "finnig und empfänglich für alles Bute und Schone im Leben und in der Runft war und fo ihr ganges Befen eine fcone Sarmonie athmete." 3hr Berg und Schillers nach der Che, nach dem Alleinbefit eines geliebten Beibes fich sehnendes Gemuth fanden fich fcnell, und in dem bald verabredeten Briefwechsel zwischen beiden find icon aus dem Winter 1787-88 Worte, wie fie unserem Schiller nur bie innigfte Buneigung einges ben konnte, zu lefen: "Ich babe Sie geseben, schrieb er zu diefer Beit, und bas ift boch etwas für den Tag"\*) - oder: "Auch in Ihrer Seele werde ich einmal lesen, und ich freue mich im Boraus auf die Entdedungen, die ich bann machen werde. Bielleicht finde ich, daß wir in manchen Studen sympathisiren, und das foll mir eine unendlich werthe Entdedung fein. Sie wollen, daß ich an Sie benten foll; bies murbe geschehen fein, auch wenn Sie es mir verboten hatten. \*\*\*)

<sup>&</sup>quot;) f. "Schillers Leben 2c." (von Caroline v. Bolzogen), Bb. I, pag. 246.

<sup>••)</sup> f. ebenba, pag. 250.

### Achtes Kapitel.

Schiller als Professor in Iena. — Berlahung und Bermählung.

Charlotte die Fran, und Raroline die Schwägerin.

1788-1805.

Es ift aweifelhaft, oder vielmehr es ift unwahr= scheinlich, daß Schiller ichon zu ber Beit, als er fo fcrieb, von Charlottens Gegenliebe für ihn überzeugt gewesen sei Die Gewißheit barüber scheint ihm erft geworden ju fein, mahrend er im folgenden Sommer zu Bolfstädt bei Rudolftadt fich aufhielt und von da aus öfters die Schweftern von Lengefeld besuchte. Da erkannten fie gegeuseitig ibre Empfindungen für einander, es tam aber boch noch nicht gleich zur offenen Erklärung, fondern formlich verlobten fich die Liebenden erft Mitte des Jahres 1789 im Bade Lauchftadt, wofelbft die beiden Schwestern zusammen mit ihrer Freundin Raroline von Dachröben, ber nachmaligen Gattin Bilbelm von Sumboldts, die Rur gebrauchten. Mutter jedoch ward von dem geschloffenen Bunde noch nichts offenbart, ba man fürchten mußte, ein Titel ohne Behalt \_ Schiller war unterdeg unbesoldeter Professor in Jena geworden — werde der 24 \*

forglichen Dame tein ficherer Gewähr icheinen. Unfer Dichter\*) bewarb fich bemnach erft, als ihm ein Fixum von 200 Thalern zuertheilt war, bei Frau von Lengefeld felber um Charlotten \*\*); Frau von Stein, Gothes langjährige Freundin, sowie der Coadjutor des Kurfürsten von Mainz, Karl von Dalberg, Schillers großmuthiger Bonner, vermittelten die mütterliche Bustimmung, und am 22. Februar bes folgenden Jahres (1790) wurde das Baar im Dorfe Wenigerjena getraut, gang "ftill und bauslich", wie der junge Chemann an feinen Freund Rorner ichrieb. \*\*\*) Demfelben vertraute er auch das Glud, welches ibm an der Seite der Gemablin zu Theil ward. Denn, wie er dieser noch als Brautigam einft zugerufen hatte: "In einer neuen, schöneren Welt schwebt meine Seele, seit ich weiß,

<sup>\*)</sup> Derfelbe trug die Zeit, bis er Gehalt bekam, nur mit großem Unmuth und forschte angstlich an verschiedenen anderen Orten nach einer sesten Stellung. "Ich durchsuche — schrieb er einmal an Charlotte — alle Winkel der Erde, um das Plätchen zu finden, welches das Schickal unster Liebe aufbewahrt haben könnte" (s. Schillers Leben 2c." — von R. v. Wolzogen — Bb. II, pag. 45, und "literarischen Rachlaß Karolinens v. Wolzogen," Bb. I, pag. 325.

<sup>\*\*)</sup> Das Anhaltungsschreiben ist mitgetheilt in "Schillers Leben 2c." (von Karoline v. Wolzogen), Bb. II, pag. 49 ff. und batirt vom 18. December 1789.

<sup>\*\*\*)</sup> S. "Schillers Briefwechsel mit Körner. Bon 1784 bis jum Lobe Schillers", Bb. II, pag. 170.

daß Du mein bist!"\*), so richtete er nuh, da er mit ihr vermählt war, nicht minder freudsvolle Worte an seinen Dresdener Freund: "Es lebt sich doch gauz anders an der Seite einer liesben Frau, als so verlassen und allein — auch im Sommer. Jest erst genieße ich die schöne Natur ganz, und lebe in ihr. Es kleidet sich neu um mich herum in dichterische Gestalten, und oft regt's sich wieder in meiner Brust. Was für ein schönes Lesben sühre ich jest. Ich gehe mit fröhlichem Geiste umher, und mein Herz sindet Nahrung und Erhoslung. Mein Dasein ist in eine harmonische Gleichsheit gerückt; nicht leidenschaftlich gespannt, aber ruhig und still sließen mir die Tage hin."\*\*)

So weit sieht Alles ganz gut und schön aus, aber es gewinnt ein anderes Aussehen, wenn wir nur den Ramen Karoline nennen, d. h. den von Charlottens Schwester, welche mit 16 Jahren, — sie war am 3. October 1763 geboren — gleich der Frau von Kalb, eine Convenienzheirath mit einem

<sup>\*)</sup> S. Schillers Leben 2c." (v. Karoline v. Bolzogen), Bb. II, pag. 24, und "literarischer Nachlaß Karolinens von Bolzogen", Bb. I, pag. 291. An lesterem Orte steht der Plural: "daß Ihr mein seid!" Bas es mit dieser Bariation für eine Bewandtniff hat, davon s. weiter unten.

<sup>\*\*)</sup> S. "Schillers Briefwechsel mit Körner. Bon 1784 bis jum Tobe Schillers", Bb. II, pag. 187 und vorher pag. 172.

Hrn. v. Beulwig \*) geschloffen hatte, aber von diesem nach gütlicher Uebereinkunft wenigstens zeitweise getrennt, schon seit lange wieder bei ihrer Mutter sich aushielt. —

Schiller befag zwar, wie Gothe, die Rraft, einer unwürdigen ober einer hoffnungelofen Liebe ju entfagen, und er ließ es fich nicht, wie Gothe, ju Schulden tommen, daß er ein ernfthaftes Bersprechen leichtfertig gebrochen hatte - aber es gab doch auch eine Stelle, wo er "fterblich" war. Die Schwester seiner Braut nämlich, eben jene Raroline, galt ihm mehr, als fle ihm eigentlich gelten follte, und er vermaß fich, gleich von allem Unfang an feine Liebe zwischen ihr und Charlotten theilen gu wollen, mabrend doch eben die göttliche Ratur der Liebe in ihrer Einheit besteht und fie nur durch und in diefer Einheit den Menfchen gludlich zu machen vermag. Schiller fannte fich felber febr gut, wenn er einst an Korner schrieb: "Bei einer ewigen Berbindung, die ich eingeben foll, darf Leidenschaft nicht fein, \*\*) und eine Krau, die ein außerordentliches

<sup>&</sup>quot;) Ebenda, pag. 147, lesen wir folgendes Urtheil über herrn von Beulwiß: "Er ist ein recht schähdarer Mann von Berftand und Kenntnissen, dabei denkt er gut und edel — aber es fehlt ihm an Delicatesse, und seine Fran weiß er nicht zu behandeln. Sie hat viel mehr Geist, als er, und eine ganz eigene Feinheit der Seele, für die er ganz und gar nicht gemacht ist."

<sup>\*\*)</sup> S. "Schillers Briefwechfel mit Rorner. Bon 1784 bis jum Lobe Schillers", Bb. I, pag. 212.

Befen ift, wurde mich nicht gludlich machen, ober ich habe mich nie verstanden." \*) Charlotte nun war in der That nicht, was man fagen tann, "ein außerordentliches Wefen", fie war auch weniger leibenschaftlich, als "mäßig, aber treu und anhaltend in ihren Reigungen", \*\*) - und unfer Dichter handelte bemnach gang in Uebereinstimmung mit feiner Ratur, wenn er gerade fie jur Frau begehrte. Da= neben aber noch eine "ideale", eine "Dichterliebe" - wie fle genannt worden ift - begen zu wollen, war in fittlicher Sinficht auf feine Beife gu entschuldigen, am allerwenigsten, wie es von mehreren Seiten geschehen, durch eine Lossprechung bes Genies vom allgemeinen Moralgefet. Es fann bier auch nicht viel barauf ankommen, daß feine factische Treulofigkeit ftattfand - immer macht es doch einen gang eigenen und fast peinlichen Gindruck, wenn wir beinahe alle Briefe Schillers nach Rudolftadt an beide Schwestern \*\*\*) zugleich gerichtet, und neben

<sup>\*)</sup> S. ebenba, pag. 222.

<sup>••)</sup> S. "Schillers Leben 2c." (von Karoline von Wolzogen), Bb. I, pag. 242.

<sup>&</sup>quot;" Ganz unverfalfcht find biese Briefe abgedruckt in dem "literarischen Nachlasse Karolinens von Bolzogen, Bb. I, pag.
165 ff. — Sie selber hat in ihrer Biographie Schillers —
wer wollte ihr einen Borwurf daraus machen? — zartsinnig
und schonungsvoll die auffälligsten Stellen weggelassen oder
umgedndert — (vgl. z. B. pag. 392 unseres Buches) —
voraus aber die sehr harmlos und unschuldigklingende Bemer-

einer "theueren Lotte!" oft auch den Ausruf "Ra= roline, meine Raroline!" niedergeschrieben feben \*), und wenn wir g. B. gar folgende, biefer letteren, und nicht etwa der Braut geltende Stellen vorfin-"Meine Glüdfeligkeit bangt an Deiner Liebe!" \*\*) oder: "Ronnte ich Dir boch für bas, mas du in Deinen Briefen mir gabft, eine recht beitere, icone Freude gurudgeben, ben iconften Strahl mochte ich nehmen vom Licht ber Sonne, wie Iphigenie, und ibn vor Dir niederlegen, das Reinste in der Ratur, rein wie Du felbst bift, und in seiner Einfachbeit unverganglich, wie Deine Seele. Dein ganges Wefen bringen mir Deine Briefe; Deine gange liebe Gegenwart ftrablt mir darin, und ich glaube in Deinen Augen zu bliden, aus benen mir fo oft Deine Secle glangte \*\*\*) Charlotten blieb dieser Duglismus in Schillers Liebe nicht verborgen, und es wurde ihr barob oft bange. Ihr Brautigam fuchte fle bann zwar zu troften, und ichrieb ihr einmal t): "Sie bat mehr Empfin-

tung geschickt: "Da Schiller wußte, daß meine Schwester mit Alles mittheilte, so find viele der Briefe an uns beide zugleich gerichtet" (s. a. a. D. Bb. I, pag. 310).

<sup>\*)</sup> S. ben "literarischen Rachlaß Karolinens von Bolgogen", Bb. I, pag. 311, 316 u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> S. ebenba, pag. 310.

<sup>\*\*\*)</sup> S. ben "literarischen Rachlaß Karolinens von Bolzogen", Bb. I, pag. 819 f.

<sup>†)</sup> C. ben "literarifchen Rachlaß Karolinens von Bolgogen", Bb. I, pag. 338.

dungen in mir zur Sprache gebracht, als Du, meine Lotte - aber ich wünschte Dich um Alles nicht anders, als Du bift. Bas Raroline por Dir voraus hat, mußt Du von mir empfangen; Deine Seele muß fich in meiner Liebe entfalten und mein Beschöpf mußt Du fein. 3ch fühle mich gludlich, daß ich der Einen von Euch nicht entziehe, was ich der Anderen bin und gebe. Frei und ficher bewegt fich meine Seele unter Euch und immer liebevoller fommt fie von Giner gur Anderen gurud, derfelbe Lichtstrahl, berfelbe Stern - nur wiederftrahlend aus verschiedenen Spiegeln!" Aber das Alles find eben nur fcbone Borte, und fie zeigen nur zu deut= lich den Zwiesvalt, der in Schillers Bruft felber eingeriffen war. Dit bemfelben vor den Altar treten ju fonnen, war unserem Dichter gwar möglich, aber er vermochte boch nicht, seine Umgebungen ebenfo ju überreden, wie fich und feine Braut. Sie maren und blieben über bas "himmlische Ideal feiner Liebe" \*), anberer Meinung als Er.

Sicherlich gereichte es endlich für Alle zum Heile, daß Karoline in ihrem Edelmuth es sich nicht daran genügen ließ, der Schwester den zärtlich Gesliebten ohne Murren zu überlassen und frei von Groll ihm zu entsagen — denn daß ste gleichfalls im Herzen für Schiller fühlte, ist kein Zweisel —

<sup>\*)</sup> C. ben "literarischen Rachlaß Karolinens von Bolzogen", Bb. I, pag. 331.

sondern daß auch - als im Jahre 1793 durch eine formliche Scheidung ihren Mann, wie fle felber fagt, "die Freiheit gurudgegeben mar" \*), fie Berg und Sand von Schillers Jugendfreund, dem ibr verwandten, und längst mit leidenschaftlicher Liebe zugethanen Wilhelm von Bolzogen \*\*) annahm. In so geheiligten und nun gar doppelt gezogenen Banden fand fich Alles, mas fraus und wirt gewesen, eber, als es sonft wohl geschehen mare, wieder zurecht, d. b. im Safen der Che ebneten und glätteten fich nach und nach die Wogen unberechtigter Leidenschaft bier, wie bort. Rarolinens Bemahl gewann für seine glübende Liebe ihre ruhige, aber warme und mabre Buneigung, und ber Simmel schenfte ibr, mas der erften Che vorenthalten wurde, ein theures Rind.

Als Wittwe — seit dem 17. December 1809 — hat die edle Frau alle ihre Berwandten, ja sogar ihren Sohn, welcher im Jahre 1825 starb, lange überlebt, und, wie sie schon früher sich auf

<sup>\*)</sup> S. "Schillers Leben 2c." (von Raroline von Bolgogen", Bb. II, pag. 102.

<sup>\*\*)</sup> Diefer war von seinem Gesandtschaftsposten in Baris jurudgekehrt, und lebte vorerst in Bauerbach, wo auch — im September bes solgenden Jahres — die Hochzeit stattfand. 1797 trat er in Beimarische Dienste, und wurde Rammerherr, Rammerrath und endlich Gebeimer Rath.

poetischem Gebiete mit hohem Glüde versuchte\*), wandte sie auch die ihr vergönnten Greisenjahre an, dichterisch productiv zu sein \*\*), sowie jene tress-liche Biographie ihres Schwagers zu schreiben, in welcher sie nicht bloß diesem, sondern zugleich ihrem eigenen hohen Sinn und sittlich reinen Ge-muthe ein unvergänglich schönes Denkmal setzte.

Die Schwester Charlotte starb im Jahre 1826, 21 Jahre, nach dem frühen Tode ihres Gemahls, als dessen treue und liebevoll sorgsame Gattin und Mutter seiner 4 Kinder sie wahr machte, was Schiller einst von ihr wünschte: "daß die Mißtöne in seiner Seele sie weder befremden, noch betrüben möchten." \*\*\*)

Auch sie war eine treffliche Frau, nicht minber, wie ihre Schwester, wenn gleich sie berselben an poetischer Begabung nachstand. †) Doch von

<sup>\*)</sup> Sie war bie Berfasserin bes berühmten Romans "Agnes von Lilien", ben Friedrich Schlegel, weil er anonym erschien, für ein Product Gothes hielt.

<sup>\*\*) 1827</sup> erschienen "Erzählungen von ber Berfasserin ber Agnes von Lilien", 1840 ein Roman "Corbelia." — Raroline von Bolzogen ftarb im selben Jahre mit Schillers Schwester Christophine, am 11. Januar 1847, 84 Jahre alt.

<sup>\*\*\*)</sup> S. ben "literarifchen Nachlaß Karolinens v. Bolgogen, Bb. I, pag. 294.

<sup>†)</sup> Gedichte bon ihr \_ theilweise zuerst in den "Goren" erschienen - f. in der " Dachlese zu Schillers Werten nebst Barianten-

den Borzügen ihres Charakters ist ein bleibendes Zeugniß vorhanden in ihren Briefen an Anebel, welche neuerdings von Heinrich Dünker herausgezgeben worden sind. \*)

sammlung. Aus seinem Nachlaß im Einverständniß und unter Mitwirkung der Familie Schillers herausgegeben von Karl Hoffmeister", Bb. III, pag. 377 ff.

<sup>\*)</sup> Unter dem Titel: "Briefe von Schillers Gattin an einen vertrauten Freund." Der herausgeber urtheilt im Borwort (pag. 4) über diese Briefe also: "Das ganze Wesen dieser wunderbar anziehenden Erscheinung, in deren holdem Lichte sich Schillers Natur zur vollsten Reise entsaltete, spricht sich in ihren Briefen aus, welche, wenn auch häusig rasch hingeworfen und daber von Nachlässigieit im Ausdrucke nicht frei, doch die eigene Anmuth ihres reichen, tiesen, gefühlvollen Geistes tein widerspiegeln. Selbst das Kleinliche des Lebens gewinnt hier eine höhere Bedeutung, da sie Allem einen sinnigen Bezug zu geben weiß; ihr hober, reiner Sinn waltet überall, im Ernst wie im Scherz, auch in leidenschaftlicher Erregung, und leiht, wie mannichsaltig auch oft die besprochenen Gegenstände find, wie anspruchtos sie sich auch dem Juge ihrer Gedanken überläßt, ihren Briefen eine eigenthümliche Einheit."

Reuntes Kapitel.

Rüchlich. — Schillers Freundinnen.

### Schlußbetrachtung.

Das ift nun das Bild von Schillers Liebesleben, und man wird uns gewiß jest zugestehen, daß das selbe sich zwar mannichfaltiger gestaltet hat, als bei uns Alltagsmenschen, aber daß darin doch nicht so viele und so reiche Erfahrungen eingeschlossen waren, als bei Göthe. —

Auch Freundinnen, was man im engeren Sinne so nennen kann, hatte Schiller fast gar keine. In seinem Berhältniß zu Frau v. Wolzogen in Bauersbach lag viel von dem zwischen Mutter und Sohn, an Sophie Albrecht verehrte er die Künstlerin, die Weimarer Herzoginnen gaben ihm gegenüber wenisger, als gegenüber Göthen, ihre höhere Stellung auf, die Professorin Reinhold (Wielands Tochter), welche er Ansangs beinahe lieben gelernt hätte, trat ihm in späterer Zeit wieder serner, und in seinem Umgang mit Corona Schröter sowohl, mit der er wenigstens

lebte"), als mit Fran v. Stein mischte sich doch immer ein groß Theil von Etilette und gesellschaft-licher Galanterie. Ja, die letztern dürsen wir eher und tressender, als Schillers Freundin, seine Gönnerin nennen, wenn wir uns daran erinnern, wie sie nicht nur bei der Berlobung mit Charlotten v. Lengeseld die Bermittlerin machte, sondern es vornehmlich auch gewesen war, welche die Berufung zur Prosessur in Jena ausgewirft hatte. Wie viel ste übrigens bei Schiller galt, das beweist ebensowohl jenes berühmte Urtheil, welches er über sie in einem Briese an Körner fällte \*\*), als auch der Umstand, daß er es unternahm, eine ihr anstößige Stelle in seinem Gedichte "der Handschuh" umzuändern. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> f. "Schillers Briefwechsel mit Korner. Bon 1784 bis jum Tode Schillers", Bb. I pag. 195.

<sup>\*\*)</sup> Es lautet: "Frau v. Stein ist eine wahrhaftig eigene interessante Person, von der ich begreise, daß Gothe sich so ganzan sie attachirt hat. Schon kann sie nie gewesen sein, aber
ihr Gesicht hat einen sansten Ernst und eine ganz eigene
Offenheit. Ein gesunder Berstand, Gesübl und Bahrheit
liegen in ihrem Besen" (s. "Schillers Brieswechsel mit Körner. Bon 1784 bis zum Tode Schillers", Bd. I, pag. 186.
Der Brief batirt vom 12. August 1787. — Man vergleiche
damit, was Gothe einst unter ihre Silhouette geschrieben
hatte.

<sup>\*\*\*)</sup> f. die Beilagen ju den "Briefen von Gothe und beffen Dutter an Friedrich v. Stein, herausgegeben von Ebers und Rablert", pag. 174.

Einen so innigen, auf Uebereinstimmung der Geister beruhenden Freundschaftsbund, wie Göthe mit der Gräfin Auguste von Stollberg, hat Schiller Zeit seines Lebens mit keinem weiblichen Wesen geschlossen, und es geht daraus wieder hervor, was wir nun als Resultat unstrer Beobachtungen aussprechen können: Schiller hatte nicht in so hohem Grade, als Göthe den Trieb an die Frauennatur, die er zwar ungemein hochgeehrt wissen wollte\*), sich anzuschmiegen, und von ihr sich anregen \*\*)

<sup>\*)</sup> vergl. fein Gebicht "bie Burbe ber Frauen": "Ehret bie Frauen!" (f. Ch's. B. I, 407 ff.)

<sup>\*\*)</sup> Richt unberudfichtigt ju laffen ift bie Erfcheinung, wie felten fich Schiller von ben Frauen poetisch anregen ließ. Bon ihm felber wiffen wir nur, daß Frau v. Ralb einigermaßen auf feinen Carlos einwirtte, indem fie, wie wir faben, Buge gur Ronigin Glifabeth berlieb. Dag jene Mannheimer Chauspielerin Amalie das Borbild für die Choli gewesen sei, ist eine Bermuthung, welche J. B. Schafer in bem mehrfach ermabnten Auffape bes "beutschen Dufeums" ausspricht, aber teineswegs Gewißbeit. Schillers Liebesgebichte aber - auch bie gang objectiv gehaltenen und nicht an bestimmte Berfonen gerichteten - find an ben Fingern ju gablen, und von Gelegenheitspoefieen, welche fich auf Frauen beziehen, finden wir in seinen Werten eigentlich nur zwei bor, bas Gochzeitscarmen für Dle. Slevoigt (f. Sch's. 29. I, 509) und bie Berfe "für das Stammbuch einer Freundin" b. h. wohl nicht, wie hoffmeister will, der Charlotte v. Lengefeld, sondern - nach G. Schwab — der munteren Lochter bes Geheim.-Raths Schmidt (f. Sch's. B. 1, 198). Bu biesen tommt nur noch bas Gebicht, welches in Bauerbach entfrand bei Gelegenheit ber Bermahlung

oder gar leiten zu lassen. Ueberhaupt waren auch — mag man dies nun, je nach verschiedenen Standpunkten der Beurtheilung, als Mangel oder als Borzug empfinden — in seinem Charakter die specisisch männlichen Eigenschaften stärker ausgebildet, als die specifisch weiblichen. Dies letztere war dagegen bei Göthe der Fall, und die Erscheinung wiederholt sich in den Dichtungen beider. Arnold Ruge hatte also Recht, wenn er in seiner freilich etwas philosophirenden Schreibweise sagte: "Schileters Pathe ist das männliche, Göthes das weibeliche"\*). Denn man braucht nicht zu des Ersteren

eines jungen bon Frau v. Wolzogen herangebildeten Madchens, mit Namen Henriette (f. basselbe in "Schillers Leben 2c." — von Karoline v. Wolzogen — Bb. I, pag. 133, sowie in der "Rachlese zu Schillers Werken nebst Bariantensammlung 2c. Bon Karl Hoffmeister", Bb. I, pag. 218 ff. und endlich viertens das, wenigstens wahrscheinlich von Schiller herrührende, und vielleicht als Festgabe zum Geburstage der Herzogin Luise v. Weimar bestimmte Gedicht "die Priesterinnen der Sonne" (s. das 3. Bandchen der Greiner'schen Ausgabe der Gedichte Schillers (Grap 1824), pag. 155 ff., und die "Nachlese aus Schillers Werten nebst Bariantensammlung. Bon Karl Hoffmeister, Bb. III, pag. 372 ff.)

Roch wollen wir in biefer Rote erwähnen, daß Schiller auch in Gesellschaften und afthetischen Birkeln bei weitem nicht so viel mit Frauen verkehrte, als Gothe, und daß er namentlich ben Damen am hofe zu Weimar fast gang fern blieb.

<sup>\*)</sup> f. das in den "Sallischen Jahrbuchern für deutsche Wissenschaft und Kunst" veröffentlichte Manisest von Ruge und Echtermeyer "der Protestantismus und die Romantit" (Jahrg. 1839, nro 265).

Berächtern zu gehören, fondern darf fich, mas auch wir thun, immerbin ju feinen warmften Berehrern gahlen, und doch eingestehen, das in feinen Dramen feine einzige fo lebensvoll und naturgemäß entwidelte Frauengestalt sich vorfindet, wie wir in bes letteren Werken fo viele antreffen; mit anderen Worten: daß teine Schillersche Frauengestalt in fo reichem Dage, wie die Botheichen, des Beibes beftes Erbtheil und iconften Schmud befitt, jene Raivitat und Urfprunglichkeit des Denkens und Empfindens nämlich, fowie jene Grazie des außeren Thuns und der Erscheinung, um derent= willen wir Manner das andere Gefdlecht beneiden und doch jugleich lieben, weil wir, ins Leben bin= ausgreifend und in feinem wilden Treiben mitfampfend, dort jene beiden Gigenschaften gewöhnlich einbüßen muffen.

# Anhang zum zweiten Abschnitte.

Ţ

(Bergl. bas Borwort.)

### Andeutungen

zu einer

## Charakteristik

der poetischen Frauengestalten in Schillers Werken.

In einem Anhange wollen wir versuchen, das eben am Schlusse des zweiten Abschnittes ausgesprochene Urtheil näher zu begründen.

Die Amalia in den "Räubern" ist — so darf man sagen — eine Jugendsünde des Dichters. Er unternahm es, das Weib zu schildern, als er nach seinem eigenen Bekenntnisse noch gar nicht die Menschen kannte — und so ward denn die Gestalt zu einer Mißgeburt im Reiche der Tugend, wie Franz Moor eine wurde im Reiche des Lasters. Das Fräulein von Edelreich ist völlig charakterlos und thatunkräftig, ja sie verhält sich auch in ihrer Liebe durchaus passu. Berstände sie zu handeln — so

ware das Stud ein anderes geworden, und der Bofewicht triumphirte nicht über Bater und Bruder. Statt deffen feufit, fingt und declamirt fle uns nur immer von ihrer Leibenschaft vor, von welcher wir übrigens auch nicht zu boch benten konnen, ba fie nicht einmal fo scharf fieht, um nach wenigen Jah= ren den angebeteten Rarl aus feiner leichten Daste beraus zu erfennen. — Bas ihr Ende anlangt, fo bat man es Schillern übel ausgelegt, obgleich er fich felber auf den Ginfall viel zu Gute that, bag fie durch ihren Geliebten ermordet wird und nicht vielmehr felber Sand an fich legt. Doch bas ift eben auch wieder ihrer ichwächlichen Ratur angemeffen, fie vermag nicht, fich zu einer That empor guraffen, und fle bleibt im Tode noch ebenso paffiv wie im Leben. .

Schiller selber sagt einmal, seine Amalia sei mit. Alopstockschen Gefühlen gesättigt, und es wäre gut, wenn das nur allein der Fall wäre bei der Luise Millerin. Aber man muß die letztere billig in den Berdacht haben, nicht blos den edlen, wenn auch langweiligen Klopstock gelesen, sondern ihr Hirn mit viel schlechterer geistiger Waare, um ein modernes Wort zu gebrauchen, mit dem so genannten Leihbibliothekenfutter vollgefüllt zu haben. So ist ihre ursprünglich gut angelegte Natur zur Unnatur geworden, und jedes natürliche Gefühl muß es sich gefallen lassen, in unnatürliche Formen gezwängt zu werden. Welche Sprache hat sich das Bürger-

mädchen, das Rind einfacher, unverbildeter Eltern angewöhnt! Wenn eine Andere ju bem Manne ibrer Babl fagen wurde: 3ch febe Dich gern und habe Dich lieb; haft Du den Duth, mein Berg aurudauweisen? - fo faat Luife: "Wenn eine Mude in ihren Strahlen fich fonnt, tann fie bas ftrafen, die stolze majestätische Sonne?" - Es ist gewiß gang treffend, wenn Soffmeifter einen Bergleich zieht zwischen Diefer Schillerschen Bestalt und dem Götheschen Rlarchen und wenn feine Entscheidung ju Ungunften der Erfteren ausfällt, infofern eben bei diefer die ungeschminftefte Raivität Sinn und Seele labt, und bei jener die unerträglichfte Unnatur abstoßend wirft. Aber barin bat Sofmeifter nicht Recht, wenn er meint, "er verdächte es dem waderen Ferdinand ordentlich, daß er feine Tugendhafte nicht verabschiede und dem bochbergigen, ihm geiftesverwandten, ungludlichen Beibe, der Lady Milford, die hand reiche." Denn nicht au dieser, sondern zu jener sentimentalen Luise eben paßt, wie Feuerbach fich ausbrudt, "ber Prafibentenfobn und Ravalleriemajor, welcher Sebufucht girrt, wie eine Begneriche Rachtigall." Und außerbem find wir auch nicht gang berfelben Unficht über die Lady, welche wir nicht so boch zu halten ge= neigt find, als es durch Soffmeifter gefchieht. Denn allerdings ift in der Darftellung ihrer Leidenschaft eine echtpoetische Gluth unverkennbar, aber in dem gangen Charafter ift boch auch wieder viel ber Ratur und Erfahrung Widerstrebendes. Wir haben, so möchte man fagen, an der Milsord eine Anticipation jener in französischen Romanen und Theaterstüden auftretenden Frauen, welche in einem verlorenen Leben, in einem Dasein voll Unehre und Schmach sich doch immer eine unglaubliche Reinheit der Seele erhalten haben.

Aber ebenfo, wie es Schiller nicht verftand, die Berkunft Luisens in ihrer Darftellung consequent festzuhalten, fo war ihm etwas Aehnliches ichon vorher beim "Fiesto" widerfahren. Denn Leonore ift teine vollendete edle Genueserin, da fie fich nicht einmal vor der Arrogang einer Bofe ficher zu ftellen wußte und diefe fie nun mit ihrer Liebe gu Riesto ungerügt neden darf. Aber abgesehen von diefem doch mehr nur außerlichen Mangel barf man von Leonoren wohl Befferes fagen, als von der Beigerstochter. Ihre Exaltation rechtfertigt ober erklart fich wenigstens einigermaßen burch ihren Stand und bann auch burch bas Object ihrer Liebe, benn Fiesto ift mit all feinen Berirrungen boch ein gang andrer Mann, als der armfelige Kerdinand. Und angerbem hat Leonore auch noch eine gute Stellung neben der unziemlichen Carricatur einer Grafin Imperiali, eine viel beffere als Luife neben der Lady Milforb. - Bas nun aber die Epifode der Bertha anlangt, fo ift diefe - ein mahrer Stein des Anftoges - die verfehlte Nachahmung eines befannten romischen Mufters, ber Geschichte von Birginia nämlich und

ihrem Bater. Der Brund, aus dem Schiller Diefelbe in fein Stud verflocht, läßt fich allerdings ertennen, aber er befag nicht die Rühnheit, mit ber Leffing feinem Odoardo es bem alten Romer gleichthun ließ. Schiller icheute fich bavor, bag Berrina ben Dolch gegen die eigene Tochter erheben follte, und tam deshalb auf den sonderbarften Aus- oder beffer Abweg: Der Bater gonnt Bertha eine Zeitlang nicht, das Licht des Tages zu feben, und glaubt burch dies barbarische Mittel ihre Ehre wieder rein au waschen. Ein befferes Urtheil, als über die Frauen in unseres Dichters Erftlingsproducten, burfen wir über die in feinem, Carlos" Auftretenden fal-Ien. Der große geiftige Fortidritt, ber geläuterte Sinn für das Schone thut fich besonders auch an der Rönigin Elisabeth fund, an welcher wir die ruhige Burbe einer Ronigin, die Refignation eines edlen Frauengemuths, und - um bier mit befferem Rechte Rosenfrang'sche Worte zu gebrauchen, "bie milde Sobeit eines in fich felbst flaren fittlichen Willens unübertrefflich icon gezeichnet finden." Un der Zeichnung der Bringeffin Cboli aber erfreut befonders das äfthetische Dag im Auftragen glübender Karben, die Delicateffe und Discretion in der Schilderung finnlicher Leibenschaft.

Dabei ift es ein besonderes Berdienst des Dichters, daß tropdem das spanische Mädchen eine Gestalt von echtem Fleisch und Blut ift. Und dies nun kann man von der Thekla im "Ballenstein" eben nicht fagen, sondern man muß der Rahel Barnshagen darin Recht geben, daß sie kein Fleisch zu haben scheine. Denn sie ist nicht die Personisteation einer lebendigen, thatkräftigen Idee, sondern des resignirenden Gedankens, daß es das Loos des Schönen auf Erden sei, unterzugehen. Bon dieses Gedankens Blässe ist sie wirklich, wie Hamlet sich ausdrückt, angekränkelt, und ihre Gestalt verstüchtigt sich ins Aetherische. Dagegen ist die Gräfin Terzty von viel compacterem Stosse.

Bezüglich ber "Maria Stuart" ift unferem Dichter, besonders von Buhnenfritifern, oft der Borwurf gemacht worden, daß er in ihrer Darftellung infofern ein hiftorisches Falsum begangen habe, als die Ronigin Schottlands nicht als das fast bamonisch ge= artete Beib aus ber Geschichte erscheine, fondern als eine fanfte, hoffnungslofe Dulberin, als eine ge= knickte Rose, der man es nicht ansehe, wie fie nicht etwa aus raffinirter Schlechtigkeit, fondern aus Ueberfulle der Leidenschaft schwere Berbrechen habe bege= Doch wir meinen, dieser Eindruck ben fonnen. werde am Ende nur bervorgerufen durch eine leider traditionell gewordene falsche Auffaffung der meiften beutschen Schausvielerinnen; benn uns buntt, es sei in Schillers Dichtung gar wohl Gluth der Empfindung und bamonisches Element enthalten, und, wenn nur die Runftlerin felber Beibes befige, werbe fie auch verfteben, es aus ben Worten bes Dramas berauszulesen und bei der Recitation wieder bineinzulegen. — Stichhaltiger und gerechter ist eine anbere Beschuldigung des Dichters, die nämlich, daß er der von der wahren Kunst so untrennbaren Objectivität des Schaffens entbehrt habe und all zu subjectiv versahren sei, indem er mit Maria Stuart sympathisitre und Alles that, um das Publikum der Elisabeth abhold werden zu lassen, während doch jedes unparteiische sittliche Urtheil sich auf Seite der Letteren stellen und gegen die Erstere sich erstlären wird. Den Weg aber, auf welchem Schiller zu diesen antiprotestantischen Beginnen gelangte, hat uns Julian Schmidt gewiesen, indem er dasselbe mit jener katholistrenden Weltanschauung in Jusammenhang brachte, welcher sich unser Dichter als Borsläufer der Romantik mehr und mehr hinneigte:

Die "Jungfrau von Orleans" ift diejenige Gestalt Schillers, der die meiste echte Tragis inne wohnt. Ihre Schuld besteht darin, daß sie sich, ihrer erträumten göttlichen Sendung zu Gute, vermißt, jede Liebesregung, entgegen ihrer menschlichen Natur, in sich erstiden zu wollen. Aber dies Bergehen gegen die eigene Person kann in der Tragöbie, wo, wie im Leben, die Nemests waltet, nicht ungestraft bleiben. Iohanna vermag endlich nicht mehr dem Drange ihrer Weiblichseit zu widerstehen, und das Bild eines Wannes aus ihrem Busen zu bannen. Doch dieser im Herzen Begehrte ist der verhaßte Feind ihres Bolks. Es ist keine Frage, daß Schiller diesen sittlich bedeutsamen und echt poes

tischen Conslict auch mit so bedeutungsvollem moralischen Ernst und mit so poetischer Meisterschaft zu behandeln verstanden hat, daß der Eindruck ein überwältigender und die übrige weibliche Umgebung der Heldin — wie Frau Isabeau und Agnes Sorel — vollständig erdrückender ist.

In der "Braut von Messina" ist die innere Disharmonie des Stückes, die styllose Vermischung der Romantik und Classicität, am wenigsten bemerkbar an der "Jsabella". Die Zeichnung derselben ist saft ganz eine einheitliche, und sie stellt sich nicht unebendürtig neben die besten Muster der Antike. Soviel Charakter aber sie in sich trägt, so wenig hat davon Beatrice, die gleich der Thekla im "Wallenstein" eine Abstraction der Tugend ist, und deren Idealismus ohne Fleisch und Bein doppelt unangenehm empfunden wird neben der gesunden und dichterisch inhaltsvollen Realität Isabellens.

Bon dem Trauerspiele "Wilhelm Tell" brauschen wir hier nichts zu sagen, da die Frauen in demselben nur episodisch erscheinen; was aber endslich den "Demetrius" anlangt, so wäre derselbe, hätte ihn Schiller vollenden können, gewiß auch deshalb mit eines seiner gelungensten Dramen geworden, als er es, nach den vorhandenen herrlichen Fragmenten zu urtheilen, in der Zeichnung Marsas gewiß nicht minder, als in der Fürstin von Messina, verstanden hätte, das Herz einer Mutter schön und erbaulich zu schildern.

Und somit können wir diese kurzen Andeutungen zu einer Charakteristik der weiblichen Gestalten in Schillers Werken mit der wiederholten allgemeinen Bemerkung schließen \*), daß dieselben nicht jene Raivität und Grazie besißen, welche uns an Gösthes Klärchen und Gretchen oder an Philinen und andern zu entzücken vermag. Denn, wenn gleich Wahrheit in ihrer Empsindungsweise ist, so ist dieselbe doch stets eine restektirte, und wenn sie nicht der Grazie entbehren, so ist ihnen dieselbe doch nicht angeboren, sondern von ihnen — ihrem Stande gesmäß angelernt worden. —

:

-++>>0&0ce++-

<sup>&</sup>quot;) Ueber bie icone Griechin im "Geisterfeber" wird nichts Beiterres zu fagen fein, als was über fie bereits im 2. Abschnitt unseres Bertes felber gefagt worden ift.

- In ber Berlagshanblung biefes Wertes find folgende Schriften literar.-historischen Inhalts erschienen:
- Daumer, G. Fr., Bettina. Gebichte aus Gothes Briefwechsel mit einem Kinde. Rebst erläuternden und vergleichenden Anmertungen 8. brosch. 1837. à 1 Thir. 15 Ngr. oder 2 fl. 24 fr.
- Hoffmann, J. L., Studienlehrer in Nurnberg. Gothes Dichterwerth. Für einen gebildeten Leferfreis geschildert. 1850. geh. 25 Mgr. ober 1 fl. 30 fr.
- Ludwig Tied. Eine literar. hiftor. Stige. (Aus dem Album bes literar. Bereins in Rurnberg pro 1856) gr. 8. geb. 20 Rgr. ober 1 fl. 6 fr.
- Lucian, ber Satirifer in hinblid auf Glauben und Leben ber Gegenwart. (Aus bem Album bes literar. Bereins 1856) 8. 18 Ngr. ober 54 fr.
- Sand Sache, sein Leben und Wirken and seinen Dichtungen nachgewiesen 1847. 8. 152 Seiten. brosch. 15 Ngr. ober 48 fr.
- Merz, Jul. Gothe von 1770—1773 ober feine Beziehungen zu Friederite von Sefenheim und Werthers Lotte. gr. 8. geh. 1/6 Rthir. ober 18 fr.
- Album bes literar. Bereins in Nurnberg. Jahrgang 1844—1858. 8. Preis eines Jahrgangs 18 Ngr. ober 1 fl.
  - 6 Jahrgange 1844—1849 incl. zusammengenommen für 22/3 Rtbir. ober 3 ft. 36 fr. rbein.
- Dir, ein Liederchclus von Jul. Mer; und C. Weiß. 1857. Eleg. geb. 1 Rhfr. 20 Ngr. ober 2 fl. 42 fr.
  - 1. Der Liebe Sehnen.
  - 2. Der Liebe Glud.
  - 3. Der Liebe Schmerg.

11/1/22

,

۲.

.

•

.

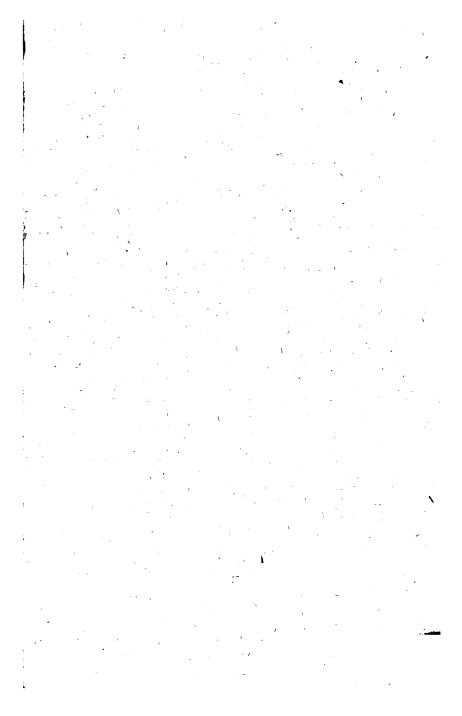



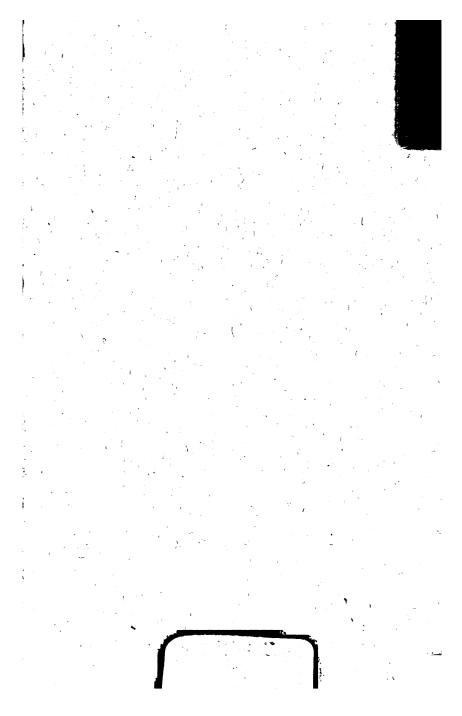